

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# GIFT OF HORACE W. CARPENTIER





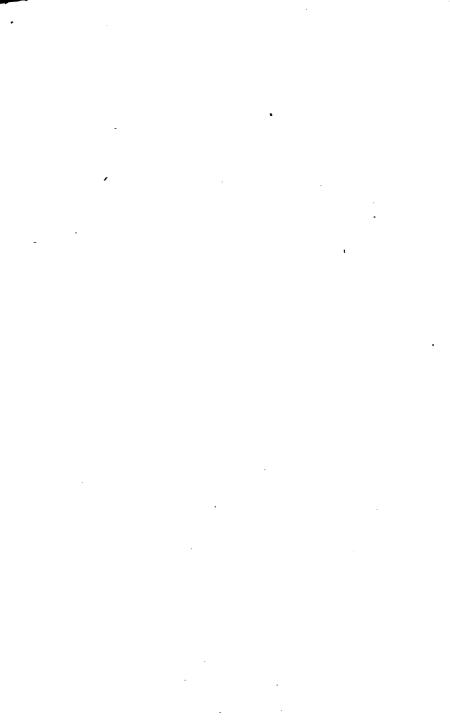

. •

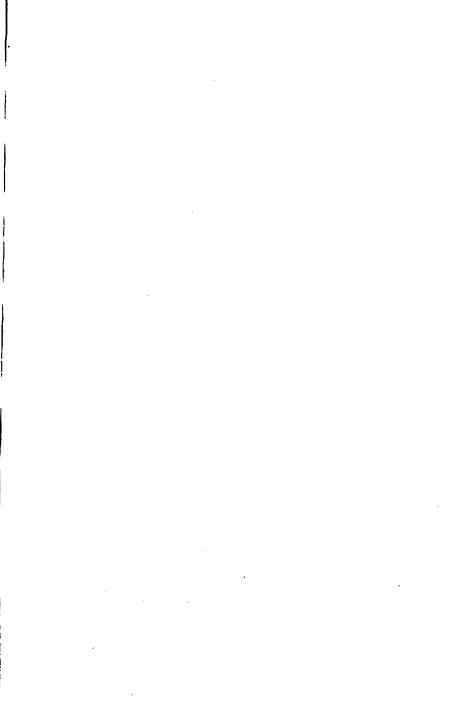



Wanderungen in Persien

von

Peinrich Brugsch.

3weite Auflnge.



Berlin.

Allgemeiner Berein für Deutsche Literatur.



Printed in Germany

# TO NUMBER ANDONIACIA

22 000

SALPTREA

# Im

# Lande der Sonne.

Wanderungen in Persien

von

Peinrich Brugsch.

3weite Auflage.



**Berlin.** Allgemeiner Berein für Deutsche Literatur. 1886. TO MINU AMAGELIAO DS257 B77

Ulle Rechte vorbehalten.

Carpentur

# Inhalt.

|      |                                 |  |  |   | Scite |
|------|---------------------------------|--|--|---|-------|
| I.   | Bon ber Spree zum Kaspi-Meere   |  |  | • | 1     |
| II.  | Von Baku nach Enseli            |  |  |   | 44    |
| ш.   | Im Gilan                        |  |  |   | 71    |
| IV.  | Nach der Platanen-Stadt 🕳       |  |  | • | 92    |
| v.   | Auf der Hochebene von Teheran - |  |  |   | 105   |
| VI.  | Teheran                         |  |  |   | 120   |
| VII. | Fran und seine Bewohner         |  |  |   | 178   |
| III. | Religion und Geset              |  |  |   | 222   |
| IX.  | Der Schahynschah und sein Hof — |  |  |   | 247   |
| X.   | Aus vergangenen Zeiten          |  |  |   | 270   |
| XI.  | Jsfahan — Jstachr — Schiras     |  |  |   | 312   |
|      |                                 |  |  |   |       |

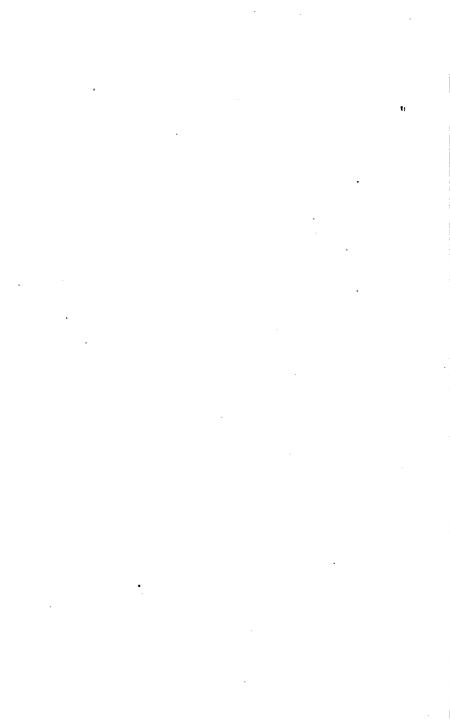



## Von der Spree zum Kaspi-Meere.

s ist der Sonntag und ein herrlicher Ostermorgen. Die hellen Glockentöne der nahen Kirche ziehen durch das geöffnete Fenster des Arbeitszimmers in mein Ohr und erfüllen das herz mit weihevoller Stimmung. Die warme Frühlingssonne wirst ihre goldenen Strahlen auf die zu neuem Leben erweckte Erde, und Baum und Strauch kleiden sich in ein grünes blüthenreiches Festgewand, um das wiedergeborene Frühlingsstind in stummer Freude zu begrüßen.

Seit meinem Jünglingsalter habe ich treu zur Gewohnheit gehalten am frühen Morgen bes Oftersonntags in den Spiegel der Vergangenheit zu schauen, mir die Leiden und Freuden meines eigenen Ich im Geiste noch einmal zu vergegenwärtigen, neue Hoffnungen auf eine glückliche Zukunft während meines Erdendaseins an die Ankunft des irdischen Frühlings zu knüpfen und dem Lenker aller Dinge für die empfangenen Wohlthaten des entschwundenen Jahres zu danken. Und ich hatte guten Grund zu meinen stillen Lodgesängen, denn vom Schickal war mir das Loos beschieden mit trauriger Regelmäßigkeit am Osters

2

Beinrich Brugich.

feste sern von der Heimath zu weisen, unter den Völkern des geschichtlichen Morgensandes, auf afrikanischem oder asiatischen Boden, die kirchliche Feier zu begehen und in dem "Riechen des Westwindes" an den Usern des Niles oder auf der iranischen Steppe meinen Ersatz für die stärkende Frühlingsluft und die fröhliche Frühlingslust im eigenen Vaterlande zu suchen.

Freilich, wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt, wie ein frommer Sänger aus Herzensindrunst sich selber und Anderen zum Troste gesungen hat. Aber die weite Welt ist nicht die Heimath und das Wandern führt uns selten zu gleichgesinnten mitsühlenden Seelen. Ausländische Sprachen, andere Sitten und Gewohnheiten, fremde Religionen und Kulturstusen drücken uns selber schließlich den Stempel des Fremden auf, ein langes Weilen im Auslande erzeugt eine bedrückende Herzensleere und ruft mit unwiderstehlichem Drange die Sehnsucht nach dem Lande der Väter wach.

Das Morgenland, so viel es auch in Bilb und Schrift in ben blendenbsten Farben geschildert worden ist, verliert den absionderlichen Reiz, welchen ihm begeisterte oder empfindsame Seelen andichten, durch die nackte Wirklichkeit, die bei dem europäischen Wanderer nach langen Pilgersahrten eine undeschreibliche Stumpsbeit erzeugt. Nur die Erinnerungen an eine große Vergangensheit, welche uns die geschichtliche Entwicklung gesitteter Zustände, des Kunstsleißes und der wissenschaftlichen Bestrebungen dis zu ihren ersten Anfängen hin lehrt, wenn auch mitten im blutigen Ringen der ältesten Menschheit im Dienste eroberungssüchtiger Führer, vermögen die gesunkene Stimmung zu heben und die traurige Gegenwart auf eine kurze Zeitdauer in Vergessenheit zu bringen.

Wie für den geistigen Blick in die weiteste Ferne der gesichichtlichen Anfänge sich auf die heutigen Zustände in den Ländern und unter den Völkern des Oftens der Abglanz einer

ruhm= und thatenreichen Borzeit ergießt und die Gegenwart in den milden Abendschein eines geschichtlichen Riederganges hüllt, so sehlt es auch dem leiblichen Auge nicht an Genüfsen, welche das Sehen in die Ferne dis zur Begeisterung zu steigern vermögen. Das Licht und immer wieder das Licht ist es, welches die durchsichtige Luft mit seinem wunderbaren Schimmer durchdringt, dem blauen Himmelsäther einen entzückenden Duft verleiht, die kahlen Gebirgszüge, die todte Wüste und die öde Steppe mit Feuersglut übergießt und die fernen Gegenstände der lebenden und leblosen Welt dis zu den verfallenen Bauten des höchsten Alterthums und den elenden Hütten des Fellachen in ein prächtiges Farbenmeer taucht. In der Nähe verschwindet die Zauberkraft des Lichtstrahles und verbleicht in zunehmender düsterer Eintönigkeit.

Noch soll der Meister geboren werden, dessen Binsel ben landschaftlichen Bildern bes Morgenlandes jenes blendende Licht zu verleihen vermöchte, welches vor allem der Morgen= und Abendhimmel über die Welt im Often in verschwenderischer Külle der Karbentone ausgießt. Selbst einer der größten Rünftler unserer Zeit, ein Eduard Hildebrandt, fühlte sich ohn= mächtig einer solchen Aufgabe gegenüber und seine hervor= ragendsten Werke, in welchen er ben Aufgang und den Untergang ber Tageskönigin in ben Ländern bes Oftens auf die Lein= wand zu zaubern versuchte, erschienen der gewöhnlichen Menge fast wie maßlose Ueberschreitungen landläufiger Anschauungen ber Lichtwirkung. Und doch hatte er sich der Wahrheit genähert, sein künftlerisches Auge hatte bie Macht bes morgenländischen Lichtes in seiner überströmenden Fülle und in duftigem Luftichleier klar erfaßt, aber die Farbe blieb unter den händen des großen Meisters ein erdiger Stoff, der den Lichtgeist nicht wiederzugeben vermochte.

Der Genuß an Naturgemälden, wie ihn Alexander von Hum-

boldt in ebelster Sprache und mit dichterischer Wärme gesschildert hat, bleibt dem Wanderer im Osten auf seinen Pfaden durch Berg und Thal allerwärts unverkümmert, aber nur das Sonnenlicht ist seine Duelle und der blaue Himmel seine Wiege. Die seelische Ruhe des Morgenländers ist allein von dort aus in sein Herz gezogen. Der sinstere Tag in der winterlichen Jahreszeit ward für ihn zu einem Feinde, den er mit dämonshafter Scheu sürchtete, und die Wiederkehr der Frühlingssonne zu einem frohen Osterseite, das noch gegenwärtig in der iranisschen Hauptstadt mit königlicher Pracht alljährlich geseiert wird.

Das Land der Sonne, mitten im Herzen von Asseich auf den nachstehenden Seiten zu schildern versuchen werde, steht noch heute wie in der Vergangenheit als eine Urheimath des Lichtes da und es ist tein leerer Wahn, wenn das persische Wappen das tugelrunde Angesicht der aufgehenden Sonnenmaid auf dem Rücken eines Löwen zeigt. Sobald das junge Sonnenstind in das Himmelszeichen des Widdens tritt und der "neue Tag" des Naurus nicht nur den Frühlingseintritt, sondern auch den Ansang des altpersischen Jahres bezeichnet, beginnt die Herrschaft der Sonne und die Bewohner "der gesegneten Königsreiche Frans" rüsten sich zur Feldarbeit auf der heißen Hochsehen und in den kühlen Thalgründen ihres räumlich außsgedehnten Heimathlandes.

Die Töne ber Ostergloden sind verklungen, der Frühling ist in mein Herz eingezogen, die Hoffnungen auf eine segenßreiche Zukunft erfüllen die Seele und das Bergangene gleicht einem langen schweren Traume, der vor meinem geistigen Auge Form und Gestalt wiedergewinnt. Der Farbenschimmer im Osten, von dem ich vor kaum Jahresfrist Abschied nahm, wirkt versöhnend auf die Stimmung und meine Feder setzt an, um den Leser von dem Ufer der Spree nach dem Lande der Sonne zu führen.

Berfien ober die "gesegneten Königreiche Fran", wie bie Bewohner ihre Beimath benennen, liegt uns Europäern verhältnikmäßig viel näher als manch anderes Gebiet im Often. allein ber Weg borthin führt abseits von ben beliebten Stragen ber Orientfahrer und die Reiseverbindung zwischen ben Safenstädten am Raspi-See und bes verfischen Golfes nach bem Innern bereitet noch gegenwärtig eine Reihe von Schwierigkeiten, die theilweise sehr begründeter Natur sind und auf den gewöhnlichen Touristen abschredend wirken. Gin Babeder für Berfien gehört außerdem noch zu den frommen Wünschen und nur aus vereinzelten, meistens einer alteren Reit angehörigen Reisebeschreibungen, fann ber vilgerluftige Europäer sich die nothwendige Belehrung erlesen. Ohne dies Auskunftsmittel würde die Reise auf persischem Boden unangenehme Ueber= raschungen bereiten. Gin Saupthinderniß für ein schnelles und bequemes Fortkommen wird stets die Unkenntnik der versischen Landessprache sein, des sogenannten Farsi, und ein Dragoman für Reisende, die mit berselben nicht einigermaßen vertraut find, findet sich nicht so leicht an den iranischen Landungspläten.

Schon vor der Abreise muß der Reiseplan entworfen und die nothwendige Borbereitung zu der Fahrt mit aller Weisheit getroffen werden. Um von der deutschen Heimath aus die Platanenstadt Teheran, die heutige Residenz der Kadscharen, zu erreichen, können verschiedene Wege eingeschlagen werden, von denen der türkisch=persische (von Trapezunt aus durch Kleinsien nach der persischen Grenze, in der Richtung nach der Handelsstadt Täbris) der längste, der russische persische über Tissis der fürzeste und zugleich bequemste ist. Seitdem der Schwarze weg zwischen den Haspi=See verdindet, ist das iranische Reiseziel Europa um vieles näher gerückt und der eilende Wanderer sogar in die Lage geset, am achten Tage seiner Absahrt von

Berlin aus an dem steinernen Quai der Petroleumsstadt Baku zu lustwandeln und die Wohlgerüche des Erdöles auf Schritt und Tritt einzuathmen.

Der Landweg führt von Berlin aus zunächst nach Obeffa, eine Strecke von 1730 Rilometern, und ber Schnellzug trägt ben Reisenden in zwei Tagen und zwei Nächten von der dunklen Spree nach den sonnigen Gestaden bes Schwarzen Meeres. Bei ber Bollstation Woloczyst wird das ruffische Gebiet an seiner westlichen Grenze berührt. Andere Leute, andere Rleider. Der russisch=polnische Typus macht sich bis zu den zahlreichen auf bem Berron des Bahnhofes versammelten Afraeliten geltend. Selbst die Schaffner haben russische Nationaltracht angelegt. Die Ortschaften folgen in langen Linien bem einspurigen Schienenwege. Der Holzbau ift vorwiegend. Die Bahnstationen von Woloczysk an zeigen sich in Gestalt solider Blockhäuser und selbst die Verrons bestehen aus mächtigen Balkenlagen. Der Waldwuchs muß im vollsten Ueberflusse vorhanden sein, benn sogar die Ressel der Locomotive werden mit Baumstämmen geheizt und auf dem Tender baut fich ein formlicher Holzhof auf.

Die Verpstegung in den Stationen läßt an Auswahl und Güte kaum etwas zu wünschen übrig. Der Imbiß vor dem eigentlichen Mahle, die sogenannte Sakuska der Russen, reizt den Appetit. Der Thee, Tschaï, im metallblanken Samowar zubereitet, vertritt die Stelle des Kaffees. Die Tische, parallel nebeneinander aufgestellt, sind mit blendend weißen Taselküchern bedeckt und mit silbernen oder versilberten Armleuchtern, Blumenvasen und Fruchtschalen besetzt. Die saktigsten Braten, die ausgewähltesten Zuspeisen, die kräftigsten Suppen füllen den Schenktisch an, aber Alles ist auf den russischen Geschmack derrechnet. In der Ecke des Speisesaales, fast unter der Decke, blickt ein Marienbild in kapellenartig geschnistem Rahmen dem Eintretenden entgegen. Die ewige Lampe brennt in mattem

Lichtscheine vor dem Gemälbe ber heiligen Gottesmutter. Wände bes Saales sind mattgelb gestrichen. Anzeigen und Eisenbahn-Brogramme vertreten die Stelle ber Bilber. Die Bahl ber Bafte an ben Tischen ift groß, bie Besellschaft gemischt, die weiße Mute verrath den ruffischen Beamten und Offizier in überwiegender Mehrzahl. Man fordert auf russisch bie gewünschten Speisen, man gahlt in Bapier-Rubeln und raucht zum guten Schluffe ben landesüblichen "Bappros". Die Glode läutet zum Aufbruch, man überfturzt sich nicht, sonbern steigt in aller Seelensrube in die geöffneten Coupés. Salonwagen scheinen rollende Wohnzimmer und der Schaffner ein ebenso dienstfertiger als höflicher Kammerdiener zu sein. Man versteht es in Rufland zu reisen, wenigstens bei ben Schnellzügen, und das Nütliche mit dem Angenehmen zu verbinben.

Die Scenerie auf dem Bahnhofe von Woloczysk wiederholt sich auf allen größeren Stationen. Man schlägt sich mit Vergnügen auf der langen Strecke von 547 und einem Bruchtheile von Kilometern südwärts durch die langweiligste und getreidereichste aller Ebenen, der podolischen, hindurch und langt wohlegenährt und wohlerhalten zur sestgesetzten Stunde, auf dem Gebiete der Provinz Cherson, im russischen Hamburg an der Küste des Schwarzen Weeres an.

Obessa, berüchtigt durch seine staubreichen Windstöße, macht gleich beim Eintritt den Eindruck einer ausblühenden reichen Handelsstadt. Steinerne Häuser von stattlicher Höhe und Breite, palastähnliche Gebäude und großartig angelegte Hôtels fassen die breiten, musterhaft gepslasterten Straßen ein. Die Läden, und die Zahl derselben ist ungemein groß, sind ganz in europäischem Style angelegt und mit geschmackvollen Auslagen in den Schausenstern versehen. Altrussische Kostüme für Herren und Damen wechseln in den Modemagazinen mit den neuesten

Pariser Waaren ab und die Goldläden verrathen einen eigenen nationalen Geschmack, der oft an das Antike streift. ruffischen Gasthäuser, meist von Ausländern gehalten und durch Schaaren deutschredender Rellner anheimelnd, wetteifern miteinander in bem Bestreben, dem Reisenden mit gefüllter Geldtasche ben möglichsten Comfort zu bieten. Sie stehen auf der Höhe unserer Zeit, in welcher das Beste noch nicht gut und theuer genug ist. Die öffentlichen Fuhrwerke: die russische Droschke im eigentlichen Sinne bes Wortes, führt bier ben ominosen stolzen Namen Phaöton. Die langbärtigen Lenker bes Gefährtes, in die bekannte faltenreiche Tracht des russischen Droschkenkutschers gehüllt, laffen ihr Gespann in rasendschnellem Tempo über bas glatte Strafenpflafter bahin jagen, bag bem fremden Fahrgaste barüber hören und Sehen vergeht, benn seine ganze Aufmerksamkeit richtet sich lediglich auf bas Suchen und Finden eines festen Bunktes auf dem schmalen Site bes bahinsausenden Räderkastens. Wer hätte auch Sehnsucht, aus bem Wagen geschleubert zu werden und das Schicksal bes mythologischen Phaëton zu theilen. Das materielle Leben in Obessa strebt nach dem Edelsten, womit ein verwöhntes Menschenfind dem lüfternen Gaumen Nahrung zu bieten pflegt. und Meer, Thäler und Flüsse, Konstantinopel und Palta, mit einem Worte, was der Drient und Occident an auserlesensten Erzeugnissen aus dem Reiche der Thier- und Pflanzenwelt in frischem Auftande zu liefern vermag, zieht durch die Rüchenthür ber Obessaer Hausherren ein und findet reiche Rachfrage auf ben öffentlichen Märkten. Unvergeflich wird bem Gebächtniß meiner Zunge ber Wohlgeschmad eines Fisches aus bem Onjepr bleiben, welcher im Ruffischen ben kurzen Ramen Sik führt, die Größe eines Lachses erreicht, geräuchert wie unsere Flunder buftet und allen Ansprüchen bes geprüftesten Gourmet durch die Feinheit seines Geschmackes genügen würde.

Auch auf dem Gebiete des geistigen Lebens geht die brittgrößte Stadt im ganzen ruffischen Reiche ihren Mitschwestern mit löblichem Beisviele voran. Gine Universität, Symnasium, Sanbelsschulen, wissenschaftliche Museen und ähnliche Bilbung befördernde Anstalten sorgen für die höhere Entwickelung ber Berftandskräfte. Die Reigung zum Antiken haben vor allem die sogenannten Kurgane ober Tumuli aus den griechischen Reiten des taurischen Chersones und die kostbaren Funde in Rertsch wachgerufen. Die reiche Sammlung bes Obessaer Raufmannes Julius Lemme enthält in ihren antiken Gold- und Silberarbeiten, in ihren Flaschen, Trinkgefäßen und Schalen aus buntfarbigem Glafe, in ihren geschnittenen Steinen und sonstigen Gegenständen einen wahren Schat handgreiflicher Beugnisse für die hohe Stufe ber Kunstindustrie aus der griechischen Spoche der taurischen Halbinsel. Wer außerdem Liebhaber und Renner ausgezeichneter Delgemälde älterer und jungerer Meister ift, wird in bem fleinen Museum bes russischen Raufmannes ebensoviel Belehrung als Vergnügen schöpfen.

Im Hafen der Stadt Odessa, an dessen Erweiterung gegenwärtig mit möglichstem Nachdruck gearbeitet wird, herrscht das Leben und Treiben einer großen Seestadt. Dampser und Segelschiffe ruhen an ihren bestimmten Landungspläßen, andere kommen oder gehen, am Quai tummelt sich eine neugierige Menge mitten unter dem Watrosenvolke und reihenweise aufgestellt erwarten die geslügelten Phaötons eben anlangende Seesahrer. Die Schiffe gehen nach allen Richtungen der Windrose. Konstantinopel im SSW und Batum im SD bilden die beliebtesten Zielpunkte der meisten Reisenden von Odessa.

In der sommerlichen Jahreszeit, bis gegen Ende des Monats October hin, wird die Verbindung mit Batum durch russische Dampfer hergestellt, welche regelmäßig dreimal in der Woche vom Hafen von Odessa auslausen, die ganze Halbinsel der Krim

mit einer Schnelligkeit von 12 bis 14 Knoten umfahren, den nördlichsten Punkt bei Kertsch berühren und längs der kaukasischen Küste ihre Fahrt bis zur südlichsten Stadt Batum ausbehnen. Die ganze Strecke von 1315 Kilometern wird bei
nicht zu stürmischer See in drei und einem halben Tage zurückgelegt.

Wenn anders Neptun nicht grollt und Wind und Wogen den kleinen Schnelldampfern (700 bis 1000 Tonnengehalt) günstig sind, hinterläßt die Reise auf dem Schwarzen Weere in der angegebenen Richtung hin die angenehmsten Erinnerungen. An den einzelnen Stationen derselben findet ein mehrstündiger Aufenthalt in den häfen statt, man hat volle Zeit sich ans User zu begeben, um die Städte und Ortschaften zu besuchen und Land und Leute in Augenschein zu nehmen.

Die Zahl der Mitreisenden auf dem Dampser pslegt zu jeder Fahreszeit ziemlich groß zu sein. Aussische Offiziere aller Grade und Wassengattungen im langen hellgrünen Soldatenmantel, die weiße Dienstmütze auf dem Haupte, machen sich durch ihre Anwesenheit vor allen Uedrigen bemerkbar. Sie geshören zu den Garnisonen der Krim und des Kaukasus, in welchen sie mit ihren Familien, häusig in den siederhaftesten Gegenden, den größten Theil ihrer activen Dienstzeit zudringen. Die Mehrzahl derselben spricht deutsch und französisch, ihre Unterhaltung ist von weltmännischem Anstrich und ihre Anshänglichseit an das heilige Außland über jeden Zweisel erhaben.

Die Dampfer liegen dicht am Quai, in der Nähe der Molen von Odessa. Der Abschied der Scheidenden von den Zurücksbleibenden unter herzhaften Küssen und Gegenküssen nimmt bei dent letzten Läuten der Schiffsglocke bald ein Ende, langsam setzt sich die Schraube in Bewegung, um das Schiff aus dem Hafen zu führen und die hohe See zu gewinnen. Der Blick meerwärts nach der Stadt zeigt kein malerisches Bild. Sandige

Hügelketten, hier und da grünes, buschiges Strauchwerk, einsame Gärten, hohe Häusermassen mit Kirchthürmen und Fabrikschornsteinen dahinter, das Alles im Lichte einer grauen Himmelsbecke, durch welche sich vereinzelte Sonnenstrahlen hindurchstehlen, das war das letzte Bild ohne Wärme und Dust, wie es sich meinem Auge beim Scheiden von Odessa eingeprägt hat.

Das Leben zur See auf dem russischen Schnelldampfer wiederholt die Eindrücke des häuslichen Daseins des russischen Schnellzuges auf dem Lande. Die luftiggeräumigen Kabinen mit freistehenden eisernen Bettgestellen, der breite Salon mit seiner Warmortäselung und eleganten Einrichtung, ein vorzügslicher Tisch mit einer Auswahl weißer und rother Krim-Weine, und die ausmerksame Bedienung der russischen Stewarts lassen die Tage der Seereise schnell dahinstließen und gewähren den Genuß eines behaglichen Daheims.

In Sewastopol rasselt ber Anker in die Wasseriese und der Dampser hat nach sechzehnstündiger Fahrt seine Breitseite an die hölzerne Landungsbrücke gelegt. Die Verbindung mit dem Festlande ist somit in bequemster Weise hergestellt und durch wartende Phaëtons die Gelegenheit geboten eine weltsberühmte Stätte zu betreten, auf welcher sich eines der blutigsten Dramen der neusten Geschichte abgespielt hat.

Die einst blühende Stadt Sewastopol zeigt sich gegenwärtig in Gestalt gewaltiger Trümmerhausen, wie sie in düsterer Großartigkeit die menschliche Einbildung kaum träumen dürste. In der Tiese des schönsten aller Kriegshäfen zogen sich einst auf welligem Hügelboden gepflasterte Straßen und Plätze hin mit ihren bewohnten Häusern, öffentlichen Gebäuden und Kirchen, die gegenwärtig als Ruinen in die leere Luft starren. Bon dem höchsten Punkte aus, da, wo der dunkse massige Bau eines zerstörten Gotteshauses im Styl der Pariser Madeleine in trauriger Einsamkeit zum Himmel wie ein stummer Ankläger ausblickt, öffnet sich eine weite Aussicht über die herrliche Bucht und die grünen Sügelketten, welche fie scheerenformig umarmen. Bur Rechten erheben sich in der Ferne, die darunter liegende Gegend beherr= schend, die zerschossenen Reste des historisch gewordenen Malakoff. Näher an dem hafen steigen die Mauern der von den Rugeln burchlöcherten und ausgebrannten Kaserne, in welcher einst 36,000 russische Marinesoldaten ihr Quartier aufgeschlagen hatten, mit ihrer breifachen Reihe von je fünfzig hohlen Fenster= öffnungen an den vier Seiten des umfangreichen Gebäudes himmelwärts. Die Befestigung zu ihren Füßen, ein lang auß= gedehntes Werk, trägt noch heute an den Eckenden in Riesen= buchstaben, weiß auf grauem Grunde, die Lettern SO, welche aus weiter Ferne sichtbar bem Beschauer entgegenleuchten. Wie ein schwarzes Gespenst erhebt sich davor die Statue des tapferen Bertheibigers von Sewastopol, des Generals Lazaroff. Der bankbare Raiser hat ihm dies Denkmal in Bronzeguß zur Erinnerung an seinen Muth und seine Ausbauer an dieser Stelle seiner ruhmreichen Thaten gesetzt. Sein Blid ist nach bem Hafen gerichtet, in welchem gegenwärtig ber Bau russischer Rriegeschiffe in ben Docks mit allem Gifer in Angriff genommen worden ist. Gegenüber, an bem in fanften Wellenlinien zur blauen Bucht niedersteigenden Sügellande, ragt eine weißlich schimmernde Phramide mit einem Kreuze auf der Spite über ein weitausgebehntes Buschwerk hinweg. Sie bezeichnet die Stelle. an welcher einhundert Tausend Krieger, ber Feind neben ben Freund gebettet. Schmerz und Leid ihrer letten Stunden im Tobesichlafe auf bem Schlachtfelbe von Interman vergeffen.

In den Straßen der Stadt weiden Kühe und Schweine das zwischen den Pflastersteinen emporwuchernde Gras ab; die Häuser an den langen Zeilen sind öde und leer; sie zeigen ein Bild unglaublichster Zerstörung und Vernichtung, welches das Herz zusammenpreßt und die ganze verderbliche Macht der

Rriegsgeschoffe bereits in der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts in ihren furchtbaren Wirkungen erkennen läßt. Dächer ber meisten Wohnhäuser sind von bem Augelregen eingeschlagen, die inneren Räume durch den Brand verzehrt und hohläugig grinfen die geschwärzten Mauern bem tommenben Wanderer ihren Trauergruß schwermüthig entgegen. Sewastopol ist zu einem modernen Bompeji geworden und die Trümmerhaufen der schönsten Quartiere der ägyptischen Alexanderstadt nur eine Rleinigkeit gegen die berühmte Krim-Festung und ihre umfangreichen Ruinen. Fast nimmt es Bunder, daß ber überaus duftere Anblid ber Stadt es nicht vermocht hat den Menschen von diefer Stelle für alle Zeiten fern zu halten. Gin großer Theil der ehemaligen Bewohner ist nach der alten Heimathsftätte zurückgekehrt, Ginwanderer haben ihre Bahl vermehrt und zwischen den einsamen Ruinen baut sich allmählich ein neues Sewastopol vor dem erstaunten Auge auf.

Die Dampfer ber russischen Schifffahrts-Gesellschaft auf dem Schwarzen Meere empfangen regelmäßig an der Landungsstelle der Stadt, an welcher während meines Ausenthaltes am 20. September 1884 eine militärische Regatta eine Menge von Zuschauern herbeigelockt hatte, russische Reisende aller Stände, Männer und Frauen, darunter nicht wenige Damen in dem beliebten kleidsamen Nationalkosküm der Altzeit. Wie in unserem deutschen Vaterlande die Freude an der Verbrüderung der vereinigten Völkerstämme die Sehnsucht nach dem Altdeutschen zu hellen Flammen angesacht hat und die mittelalkerliche Germania wieder auszuleben scheint, so hat sich im heiligen Rußland eine verwandte Stimmung Bahn gebrochen und dem altrussischen Wesen dies zur Kleidertracht hin Thor und Thür geöffnet.

Die Wafferstraße, welche von Obessa aus nach ben Städten an den Küsten der Krim die bequemste Verbindung herstellt, hat eine ganz besondere Bedeutung gewonnen, seitdem das parabiesische Palta und seine Umgebung zu einer russischen Riviera geworden ist. Die Traubenkur im Herbste und das milde Klima in der winterlichen Jahreszeit lockt selbst aus dem innersten Rußland eine große Zahl von Reisenden an, welche sich aus Gesundheitsrücksichten nach Palta begeben. Auch in Sewastopol sehlt es selten an Passagieren für diesen Ort. Weist sind es Herren und Damen mit blassen Gesichtern und der Todtenrose auf den eingefallenen Wangen, welche Heilung von ihrem Lungenleiden in dem klimatischen Kurorte suchen, oder unglaubliche Fettgestalten, welche durch den Genuß der köstlichen Trauben den Umfang ihrer Leiber zu verringern hoffen.

Die Meerfahrt von Sewastopol nach Nalta nimmt bei gutem Wetter und ruhiger See kaum seche Stunden in Anspruch. Die Mitreisenden sind auf Ded versammelt und genießen in behaglicher Rube den malerischen Anblick der süblichsten Rüste ber Krim. Das Hügelland erhebt sich allmählich zu steil in bas Meer abfallenden bunkelröthlichen Bergketten, bie nach Livadia und Palta hin mit reichlichem Strauchwerk und bichten Wälbern bebeckt find. Der Unblick ber Bucht von Balaklama ruft geschichtliche Erinnerungen wach, die sich an eine ber tragischsten Episoben bes ganzen Rrim-Rrieges knuvfen. ber hohlen Schlucht, welche vom Meere aus mit aller Deut= lichkeit ber Bodengestaltung sich bem Auge barstellt, führte im Jahre 1855 englische Ravallerie jenen tollfühnen Ungriff aus. bei welchem ruffische Kanonen das fürchterlichste Blutbad ben helbenmuthigen Reitern bereitete. Ein fleiner Obelist, welcher fich an Ort und Stelle befindet, ist dem Gedächtniß der Befallenen im Jahre 1856 gewidmet. Die englische Inschrift barauf verräth die Nation der gefallenen Opfer. Die Gehänge ber reizenden Gebirgslandschaft fangen an sich mit Gehöften und menschlichen Unsiedelungen zu bedecken. Gin Leuchtthurm in ber Tiefe am Mecresufer dient bem Schiffer bei nächtlicher Fahrt als Merkzeichen für die Nähe von Palta. Noch eine Wenbung im Angesicht eines steilen Borgebirges und bas entzückende Bild der Berle Ruflands in der Krim entrollt sich vor den Augen bes freudig überraschten Reisenden. Aus dem Dicicht grünbelaubter Garten bliden auf halber Berghohe die Landbäuser vornehmer Herren auf das weite Meer: Halubka, die Befitung bes Fürsten Woronzoff, bes erften Entbeders ber Naturschönheiten und bes wundervollen Klimas in diesem sud= lichen Theile bes taurischen Chersones, läßt burch ihre Lage und ihre Umgebung den Besitzer um sein Glück fast beneiden. Das faiserliche Luftschloß und die Gärten von Livadia versetzen uns in das gepriesene Land der Hesperiden und die Einfahrt in die ftille Bucht von Nalta erfüllt Auge und Berz mit den Empfindungen einer unbeschreiblichen Lust. Des himmels blauer Dom ruht auf den hohen waldreichen Bergkammen im Sinter= grunde, die maffigen Stüten fallen in Geftalt von Sügeln und boben seemarts nieder und baden ihren Jug in den Wellen der blauen See. Auf ihnen baut sich ein Amphitheater hübscher Billen und blumenreicher Gärten auf. Rach allen Richtungen führen die Bergstraßen zur lieblichen Stadt in ber Tiefe, über welcher sich ein stattlicher Palast bes ruffischen Großfürsten Konstantin in breiter Anlage der fensterreichen Vorderfront er= bebt. Der Weinstod scheint ber König ber subtropischen Bflanzenwelt zu sein, benn sein Gebiet beherrscht die Abhänge des vielverzweigten Gebirgestoches.

Als ich am 21. Tage des Monats September das Schauspiel des paradiesischen Winkels der Erde in vollen Zügen vom Decke des Dampsers aus einsog, prangte die Hafenbucht und die Stadt im Festschmuck eines bunten Flaggenmeeres. Zehn Kriegsschiffe und Kanonenboote lagen im ruhigen Hafen, ein jedes feiertäglich aufgeputzt. Fahnen und Wimpel wehten über den Häusern des Ortes, um den Geburtstag des Großfürsten

zu begrüßen. Die Dauer eines mehrstündigen Aufenthaltes in ber unteren Stadt wurde uns Reisenden von dem ruffischen Rapitan gern gestattet und so beeilte sich ein Reder baldmöglichst bas Land zu gewinnen und Palta in Palta zu besichtigen. ber Landungsstelle aus führt eine ber Sauptstraßen mit ihren Gärten den Quai entlang. In offenen Buden lagen mahre Berge sußester Beintrauben und saftigfter Obstforten aufge= speichert. Ganze Rörbe wurden bamit beladen und die schöne Bachusgabe nach dem Schiffe befördert. Die Kurzeit ftand offenbar auf ihrem Söhepunkte, benn die Bevölkerung, Fremde und Einheimische, wanderte mit Weintrauben in der Sand die Straffen auf und ab. Die ganze ruffische Welt schien fich in Palta ein Stelldichein gegeben zu haben. Tscherkeffen, Tataren, Mingrelier, Georgier und sonstige Insaffen bes Raukasus in ihren malerischen Landestrachten bewegten sich neben ben Stodruffen zu Pferbe, zu Wagen und zu Fuß in buntem Gemisch ben Quai entlang. Gine milbe, warme Luft war mit bem Dufte der Blumen geschwängert, ruhig und still blickte die Meeresfläche bis weit über den Hafen hinaus. Als ein klarer Abendhimmel sein schönstes Sternenzelt über bas Eben ber Krim ausgespannt hatte, überraschte die Reisenden ein neues Schauspiel von blendendem Lichtglanze. Zu Ehren des Tages fand eine abendliche Allumination statt. Die Bäuser schienen in einem Feuermeere zu schwimmen und die blutigrothen Flammen ber angezündeten Bechfackeln spiegelten sich auf der glatten Fläche ber See in magischster Wirkung ab. Bon den Schiffen aus ftiegen Raketen und Leuchtkugeln zur Bobe bes Nachthimmels und die elektrischen Lampen am Maste beleuchteten mit ihrem gespensterhaften Scheine die Bäuser und Villen auf den Böhen und am Gestade bes Meeres.

Die Weiterreise nach Kertsch über Feodosia wirkt enttäuschend nach dem Ausenthalte in dem Wunderlande von Yalta und Livadia. Die Bergriesen fallen allmählich ab, werden kahler und tahler und lösen sich schließlich in öbe, steppenartige, salzreiche Flächen auf, die traurige Heimath wandernder Tataren. ber Bufte erheben sich an einzelnen Stellen röthlich schimmernbe hügel ohne jede Spur eines vegetativen Lebens. Das traurige landschaftliche Gemälde bilbet ben eigentlichen Charafter ber Halbinsel Arim, einer ausgebehnten hügelreichen Steppe, bie nur im Süben sich in hohe Bergriefen umwandelt. Nach bem Asowischen Meere bin gewinnt die Steppe fast jährlich an Ausbehnung, benn das Meer zieht sich zurück, wie im Gegentheil an der afrikanischen Nordküste das Land an der Rüste von ben steigenden Wassern bes Mittelmeeres verschlungen wird. Die sogenannten Bäber ber Aleopatra in dichter Rähe von Mexandrien sind heutzutage mit fußhohem Seewasser erfüllt, und die Katakomben der heidnischen und christlichen Bewohner Mexandriens in ben Kalksteinfelsen ber alten Netropolis würden gegenwärtig ihren Beruf vollständig verfehlen, benn fie find nichts weniger als wasserdichte Wohnungen ber Todten geworden.

Der unscheinbare Ort Feodosia wird nach einer achtstündigen Seefahrt von Yalta aus erreicht. Fünf Stunden später zieht der Dampfer in die Wasserstraße von Kertsch ein, wenig breiter als die Meerenge von Messina. Die User sind flach, kein grüner Punkt, kein bewohnter Plat, nicht einmal ein Menschenkind zeigt sich dem suchenden Auge. Hier und da fällt ein verlorener Hügel zur See ab. Die Fahrt ist von unbeschreiblicher Lang-weiligkeit und nur der Anblick eines Dampsers oder eines Segelschisses erweckt den Gedanken, daß da hinten noch Leute wohnen müssen. Nach zweistündiger Weitersahrt auf dem todten Wasser wirft der Dampser im Angesicht der Stadt Kertsch und ihrer starken Besestigung auf dem höchsten Punkte des nahe gelegenen Hügels Anker. Der Hafen ist von ungewöhnlicher Breite, doch von einer geringen Tiese des Wassers. Die Schiffe

liegen beshalb weit ab von der Stadt, und der kleine Dampfer, welcher die Berbindung zwischen beiden herstellt, braucht eine halbe Stunde, um den Weg nur einmal zurückzulegen. Im Winter friert der Hasen gewöhnlich vollständig zu.

Ohne jede malerische Wirkung von der grünlich gefärbten See aus, wird die Stadt Kertsch — eigentlich nur zwei parallele Strafen, die sich an ber Breitseite bes hafens hinziehen von ungeniegbarer Gintonigkeit bei einem perfonlichen Besuche. Doch muß man billige Rücksichten walten lassen und gerechtes Mitleid mit der Nachfolgerin des alten Bosporos ober Panti= Im Krimfriege wurde der Ort der voll= kapäum fühlen. ftändigen Bernichtung preisgegeben und in breißig Rabren blüht kein frisches Leben aus den Ruinen einer ganzen Stadt. Das neuerstandene Kertsch liegt am Fuße eines Hügels, ben mir ein russischer Gewährsmann als Bird Miridat bezeichnete. Ein tempelartiges Denkmal leuchtet in weißem Schimmer auf seiner halben Sohe. Der Sügel des Mithridates, fein anderer fann es sein, hat für die Antike eine besondere Anziehungskraft gewonnen. Die Nachgrabungen an seinem Fuße haben in unserer Zeit der Wissenschaft ein reiches Material werthvollster Runftschätze aus der bosporanisch-pontischen Epoche geliefert, und in den Museen nehmen bekanntlich die Alterthümer von Kertsch eine hervorragende Stelle ein. Runftliebhaber und Runfthändler begeben sich beshalb Jahr aus Jahr ein nach Kertsch, um an ber offenen Strafe zum Ufow-Meere bie letten Ernten stiller Nachgrabungen einzuheimsen.

Bei ber Absahrt fällt ber Blick auf die hellgraue Fläche bes eben genannten Meeres. Seine flachen Küsten zerspalten sich durch die Fata Morgana in unzählige kleine Inseln, deren Anblick unwillkürlich an eine ähnliche Erscheinung auf dem Mareotis-See im Süden von Alexandrien erinnert.

Von Kertsch aus schlägt ber Dampfer bie sübliche Richtung

ein, um in etwa fünfundbreißigstündiger ununterbrochener Fahrt die größere letzte Hälfte der Reise nach Batum zurückzulegen. Bei klarem Wetter bietet auch dieser Seeweg, welcher dem Auge die ganze selsenreiche Küste des Kaukasus im Osten in ihre wechselvollen landschaftlichen Gemälde zerlegt, Gelegenheit zu den anziehendsten Studien und Beodachtungen. Berührt das Schiff außerdem die siederreichen Küstenstädte Anapa, Suchchum-Kale und Poti, so ist in Hülle und Fülle der Stoff für die Studien der Bergvölker des Kaukasus in ihrem Berkehr zu Wasser und zu Lande geboten.

hinter ben meift grünbelaubten hügelfetten im Borbergrunde steigt ber schneebedectte Bergruden bes Rautasus-Riesen zur blauen himmelsbede hinauf, die höchsten Spiten hier und ba von einem Kranze weißleuchtender Wolkenschichten umhüllt. Die bläulichen Gletscher leuchten in die weite Ferne und schauen mit majestätischer Rube auf die üppige Hügelwelt zu ihren Füßen in dem Rubanischen Gebiete, in Abchasien und Mingrelien nieder. In diesen Landschaften hat die Natur ihre urwüchsige Kraft im ganzen Umfang ihres Schaffens bewahrt und bem schwachen Menschen die schwere Aufgabe gestellt, sie sich seinem Dienste unterthan zu machen und ben Sieg über ben ungebändigten Gegner bavon zu tragen. Der erste Angriff ist ge-Die Gebirgswege find geöffnet, ber bichte Balb gelichtet, der braufende Bergftrom überbrückt, der fiebererzeugende Sumpf ausgetrodnet und ber Schienenweg quer burch bas Herz bes Kaukasus gezogen worden. Aber der Zukunft bleibt ber schwierigere Theil ber Arbeit vorbehalten, die unterjochten Kinder der ungeberdigen Mutter in den Wohlthaten der menschlichen Gesittung durch Schule und Rirche groß zu ziehen.

Der Blick auf ben Ort Poti, einen ber fieberverrufensten an ber ganzen kaukasischen Küste, rief in mir alte Erinnerungen an die Zeit meiner ersten Reise nach dem Lande der Sonne

wach. Es war im Winter bes Jahres 1860, daß ich auf bem Boben ber alten Rolchis in einem ber Blockhäuser bes Ortes über einem regelrechten Pfahlbau faß, die Schweine in dem morastischen Rothe unter bem hölzernen Fußboden grunzen hörte und das Auge auf den schnellströmenden Rion, den Phasis der Alten, mit gang besonderer Aufmerksamkeit richtete. Meine Gedanken trugen mich in die weite Ferne der Vorzeit, in welcher sich die Sage mit der Geschichte berührt, und ich glaubte den fühnen Argonautenfahrer Jason zu sehen, wie er an ber Spite seiner Helbenschaar auf dem fünfzigruderigen Schiffe bei Nacht in die Mündung des Phasis einlief, um dem Könige Aëtes von Rolchis bas Rleinod bes golbenen Bliefes zu rauben. Die alten Zeiten find längst bavongezogen, auch seit 1860 ift ein Biertel Säculum vergangen und i. J. 1872 in bem ehemaligen Barackennest Poti ein Bahnhof angelegt, von welchem aus ein Schienenweg in directer Richtung nach Tiflis und Baku führt. während zwei Seitenlinien die Verbindung mit ben Städten Rutais und Batum berftellen.

Auch Batum, der letzte Stationshafen für die Dampfer der Linie Obessa, ist seinem Schicksale glücklicherweise nicht entsgangen. Als ich in demselben Jahre 1860 von Trapezunt aus in der Bucht vor Batum gelandet war, bestand der Ort, damals noch dem türksichen Reiche angehörend, aus zerstreut liegenden Gebäuden und Gehösten, jedes einzelne von einer Umshegung von starkem Flechtwerk umgeben, über welches mäßig hohes Buschwerk hinwegragte. Ein schmutziger Bazar, eine Moschee, der Diwan der Regierung, das Haus des türksischen Pasicha-Gouderneurs, die Wohnung des unvermeidlichen Kadi und eine Art von Schuppen, in welchem die einheimischen Ladscharen-Gensdarmen ihr Quartier ausgeschlagen hatten, das waren damals die Sehenswürdigkeiten von Batum. Das landes-übliche Gefährte bildete die Araba, ein von zwei Ochsen gezogener

Holzkasten auf einer Holzachse, an ber zwei plumpe, große Holzscheiben die Stelle der Räder vertreten. Die Bewohner, mit Patagans, Pistolen und Gewehren bespickt und behängt, gehörten den Lasen, Ladscharen, Tscherkessen und echten Türken an, und mitten unter ihnen, wie in einer Art von Verbannung, lebte ein einziger europäischer Consul, der Bertreter der russischen Regierung. Batum von damals war eines der traurigsten Nester des Islam an der türkisch=russischen Grenze, Mord und Todschlag an der Tagesordnung, und von 10,000 Tunesiern, die während des Krimkrieges von ihrer Heimath aus nach Batum geschickt waren, um Omar-Pascha bei seinen Angrissen gegen die Russen im Kaukasus hilse zu leisten, erlagen 6000 Mann elendiglich allen möglichen Krankseiten und möglichts schlechter Verpssegung.

Wie anders ist heute Alles seit der russischen Besitznahme geworden! Der türkische Barackenort Batum hat sich in eine russische Hafenstadt von europäischem Aussehen und mit allem Comfort des europäischen Lebens verwandelt und von Jahr zu Jahr mehrt sich die Zahl der Häuserbauten und der Straßensanlagen. In einem gewissen Sinne ist es zu einem Port-Saïd an der Rüste des Schwarzen Meeres geworden, wenn es auch tein Kanal sondern ein Schienenweg ist, der zwei Meere miteinander verbindet. Man muß denselben Platz vor fünfundzwanzig Jahren mit eigenen Augen gesehen haben, um das Wunder in seinem ganzen Umfange zu verstehen.

Der Hafen, eigentlich nur eine natürliche Bucht mit einer durch die Lage derselben geschützten Rhede, zeigt an der Landungsstelle das Bild eines bewegten Seemannslebens. Dampfer der großen Handelsnationen und breite Segelschiffe liegen nebencinander in der Nähe der Landungsbrücke und des russischen Bollamtes. Gleich daneben befindet sich das Bahnhofsgebäude, und die Schienen der Eisenstraße laufen sast die an das Meeresufer. Haus drängt sich an Haus in den wohl chaussirten Straffen, viele bavon im Style ber mobernften Architektur. Die Läben, bald klein, bald groß, find bis zu ben Luruswaaren hin mit Allem versehen, was ber Kaufmann im Berzen Guropas seinen Runden zu bieten vermag. Bariser Waaren und Bariser Firmen verrathen die russische Neigung für die Erzeugnisse ber französischen Industrie. Unter ben baulichen Anlagen zeichnen sich die Gasthäuser und Restaurants, meist von Franzosen gehalten, durch ihre stattliche Sohe und Breite aus. l'Europe, Hôtel de France und Hôtel Impérial gehören zu ben besuchtesten und die Bediensteten berselben finden sich in der Stunde der Ankunft der Schiffe und der Bahnzüge an Ort und Stelle ein, um verlegene Reisende aus der sprachlichen und geschäftlichen Noth zu befreien. Kirchen und Schulen nehmen ihren Blat im modernen Batum in vorderster Reihe ein. Die muhammedanische Moschee, in einem großen Sechsed mit Riegelbedachung angelegt und mit Glasfenstern an jeder Bandseite versehen, hat das Aussehen eines driftlichen Gotteshauses und nur die Anwesenheit des Halbmondes auf der Spite des Gebäudes und des einsam daneben stehenden, schmucklosen, runden Minarets mit seiner hölzernen Gallerie — fast wie ein Leucht= thurm fieht bas weißgetünchte Bauwert aus - läßt auf ben religiösen Charatter ber hierin versammelten Gemeinde schließen. Die einst zahlreichen Garten und Beden im Innern ber Stadt find verschwunden, benn Grund und Boden nimmt an Werth zu und die Gärten sind nach den Außenwänden von Batum verwiesen, woselbst der armere, meist muslimische Theil der Bevölkerung in landesüblichen Holzhütten und Blockhäusern sein Beim aufgeschlagen hat und sich auf der knarrenden Araba auf ber staubigen Landstraße oder auf schmalem Feldwege langsam vorwärts ziehen läßt.

Die walbreichen höhenzüge, in etwa einstündiger Entfernung von der Stadt, bilben einen lieblichen Hintergrund und dienen

in der heißen sommerlichen Jahreszeit als Aufenthalt der russischen Bevölkerung; benn die Araft ber Sonne ist an der Ruste bes Schwarzen Meeres gewaltig groß und eine brückende Wärme und Schwüle lagert auf ben Sandbunen. Seitdem die russische Regierung die hinter der Stadt gelegenen Sumpfe und Morafte trocken legen ließ und durch Röhrenleitungen für gutes, trinkbares und unentgeltliches Quellwaffer aus dem Gebirge sorgte, hat sich der Gesundheitszustand wesentlich verbessert und die berüchtigten Fieber fangen an, besonders in guter Jahreszeit, immer seltener zu werben. Daß trothem biefe Geißel bes Raukafus bisweilen mit graufamer Schnelligkeit ihre Opfer fordert und dahinrafft, muß auch heute noch zugegeben werben. Der öftreich=ungarische Bice=Conful und zu= gleich Agent des Lloyd, herr Terenzio, ein bildschöner Mann mit einem wahren Chriftustopfe, verlor in turger Zeit nacheinander eine liebenswürdige Gattin und seine vier Kinder. Das find die Schattenseiten bes Batumer Daseins, für die es keine Hilfe außer bei Gott und keinen menschlichen Troft giebt.

Die Mehrzahl ber Bewohner ber heutigen Stadt gehört ber russischen Nation an, die in allen Schichten der Bevölkerung die vorherrschende ist und das neubilbende Element im besten Sinne des Wortes darstellt. Denn selbst der blasseste Neid muß es mit vollständigster Anerkennung bestätigen, daß der Russe ordentliches in dem Bestreben leistet, wilde Bölkerstämme zu zähmen, an Sitte und Ordnung zu gewöhnen und denselben den nothwendigen Respect vor dem Gesetz einzuslößen. Das Gesühl der Sicherheit der Person und des Eigenthums unter der starken Herrschaft des weisen Czaren entwickelt nebenher den zügellosesten Naturkindern ein gewisses Selbstbewußtsein und eine Art von Mannesstolz, der sich dem Fremden gegensüber nicht selten in unangenehmer Weise zur Geltung bringt.

Den Grundstod ber einheimischen Bevölkerung von Batum

und Umgegend liefert der Bolksstamm der Lasen, die sämmtlich Anhänger des Fslam und seiner Lehre sind, als große Lügner sich in absonderlicher Weise auszeichnen und gefügige Unterthanen der russischen Regierung geworden sind, nachdem von 80,000 nach der Türkei ausgewanderten Unzusriedenen der größere Theil nach der Heimath der Bäter zurückgekehrt war. Sie schickten sich willig in die neuen Verhältnisse, zahlten ihre Steuern, lieserten das aufgestellte Contingent für die Landesmiliz, obgleich ihnen anfänglich derartige Lasten nicht gesielen. Jeder arbeitet siesig und ruhig, und zeigt der Gebirgssohn einen ungebührlichen Widerstand, so wird er durch einen derben Faustschlag sofort gebrochen.

Ihre Sprache ist noch gegenwärtig das Türkische, ihre Religion in früheren Reiten die driftliche, die der Aslam zurudgedrängt hat. Manche alte Sitte haben sie aus ber chriftlichen Epoche her in treuem Angebenken bewahrt. So farben sie noch beutzutage am Ofterfeste bie Gier bunt und genießen gegen bas muhammedanische Gesetz eine Art von Wein, den sie aus Holzäpfeln herstellen. In zwei Meter hoben Krügen gießen sie Wasser auf dieselben und lassen bas Ganze ben Winter über ruhig stehen. Ihre Tracht ist vorwiegend ein heller ober dunkel= brauner Wollenstoff, aus bem bie furze Rade und die Hosen, oben weit und unten eng, mit groben Stichen zusammengenäht wird. Ein sogenannter Baschlik aus gleichem Stoffe bebeckt bas ganze Haupt und bietet einen genügenden Schutz gegen bie schädlichen Ginwirkungen ber brennenben Sonne. Die Füße steden in Sandalen. In dieser Verhüllung sehen die Lasen braunen Schornsteinfegern ähnlich. Die eingeborene Milig, die sich meistens aus den jüngeren Leuten der nahe gelegenen Tichernawora recrutirt, trägt gleichfalls die landesübliche Tracht. ber Baschlik ist turbanartig um den Kopf gewunden, und silberbeschlagene Pistolen steden in dem wollenen Leibgürtel. Ihre Musikbande ist eigenthümlich genug, denn sie besteht aus einem einzigen Trommelschläger, der sein dumpses Instrument, auf der linken Schulter hängend, mit den Trommelstöden bearbeitet, wobei eine Schaar auserwählter Sänger nach dem Trommelstacte melancholische Lieder in näselndem Tone absingt. Das Entzüden der Lasen daran erreicht regelmäßig einen Höhepunkt, der sich dem Auge durch die immer schneller und schneller werdende Bewegung der Beine offenbart, welcher schließlich in einen regelrechten Kosakentanz ausartet.

Das Leben und Treiben in Batum ist für den Fremden ein Gegenstand der höchsten Neugier, die allerwärts ihre volle Befriedigung sindet. Die weiße Mütze des russischen Offiziers und Beamten, die grusinisch-tatarische Pelzmüze oder der Papach in allen Formen und Größen, der türkische Fez und der lasische Baschlik, der europäische Hut dis zum seinen Chlinder hin kennzeichnet wie die Flagge am Mast die Nationalität der bunten Menge, die sich in den Gassen und auf den Plätzen der Stadt, besonders nach dem Landungsplatze am Hafen zu, in geschäftlicher Eile bewegt. Steht auch hier und da eine besicheidene Bretterbude zwischen eleganten Steinhäusern, so weisen saubulante Stiefelwichser, Dienstmänner und Droschkenkutscher auf die eingeschlagene Richtung nach großstädtischem Wesen mit aller Kraft der Ueberzeugung hin.

Das türkische Batum ist verschwunden, das alte Haus des Kadi ist in eine europäische Consularwohnung verwandelt, das Gebäude des ehemaligen Pascha, in welchem ich im Jahre 1860 dem türkischen Gouverneur meinen Besuch abstattete, in das Hôtel de l'Europe aufgegangen, das elende türkische Fort unter den Wällen der modernen russischen Besetzigungen besgraben und die frühere todtenstille Bucht zu einem Freihasen

umgestaltet, beffen Schiffsverkehr von Jahr zu Jahr an Ausbehnung zunimmt. Selbst eine Samburger Linie unterhält all= monatlich die Berbindung mit dem Bort von Batum aufrecht. Daß nebenbei ber Schmuggelhandel in vollster Blüthe steht, bie importirten Waaren heimlich nach Tiflis befördert und die hoben Rolleinnahmen der Regierungstaffe erheblich geschmälert werben, kann nicht in Erstaumen setzen, wenn man erzählen bort, daß ein Mauthbeamter mit einer Besoldung von 25 Rubeln Papier fich im Laufe ber Jahre ein schones Saus nach bem anderen im neuen Batum gegründet bat. Die Gepächlackereien für den landenden Reisenden werden schneller überwunden als man voraussetzen dürfte. Das Aussehen und der gute Wille ber Person helfen bald über die Schwierigkeiten hinweg und gefällige Lastträger nehmen Risten und Roffer auf ihren breiten Rücken, um fie nach dem Bahnhofe neben dem ruffischen Rollgebäude zu befördern.

Der Schnellzug verläßt um acht Uhr Morgens ben Bahn= hof, um seine Fahrt nach Tiflis anzutreten. Die Waggons haben fast amerikanische Länge und Breite und bieten alle wünschenswerthe Bequemlichkeiten für die Tag= und Racht= fahrt. Etwa eine volle Stunde bleibt das blaue Meer in Sicht, benn ber Schienenweg zieht fich bie Rufte entlang zwischen Schilf und Buschwert hindurch, das aus feuchtem, moraftischem Boben in üppigster Fülle emporschießt. Selbst bie Maisfelder stehen unter Wasser, leuchten aber im Abglanze des saftigften Gruns. Die schneebebecten Ramme und Gletscherzuge bes Raukafus flimmern unter ber blauen himmelsbede in wunderbarer Bracht und herrlichkeit. Bor ihnen, im Lande Mingrelien. entzücken waldreiche Gebirge durch den Anblick des überreichen Bflanzenlebens in der Höhe und Tiefe. In der unmittelbaren Nähe bes Bahnkörpers find es riefige Farren, die ihre feingezeichneten hellgrunen Fächer in der Morgenluft wiegen und wie lang ausgespannte Bänder die Balber und haine umsichließen.

Die menschlichen Ansiedlungen, an welchen ber Aug vorüberfauft, haben ben alten Charafter bes mingrelischen Stillebens treu bewahrt. Die Häuser gehören in die Klasse der Bfahlbauten und bewahren die eigenthümliche Construction des Blockbaufes auf bolzernen Roften bis in ben perfischen Gilan hinein. Das ichräge Dach sett fich nach allen Seiten ober wenigstens nach der Borberfagade schirmartig fort, auf hölzernen Stüten rubend, die den Eindruck von Säulen hervorrufen. In der Borhalle und in dem Umgange ift der Insasse bes landes= üblichen Baues vor den Wirkungen der brennenden Sonnenstrahlen geschützt und in ber Lage, ohne Schirm bei ben bäufigen ftarken Regenguffen bor ber Sausthur zu siten, um auf bie feuchte Landschaft in der Umgebung mit morgenländischer Rube hinauszuschauen, dem unaufhörlichen Gequate ber Frösche au lauschen ober ben im Roth sich wälzenben Schweinefamilien seine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Denn der Raukasus ist bas Paradies ber Saue und die Bucht dieses unsauberen, aber recht nütlichen Geschöpfes gehört zu den Lieblingsbeschäftigungen ber Mingrelier und Imeretier. Gin glaubwürdiger Gewährsmann, ber bereits seit dreißig Jahren in diesen Gegenden anfässig ift, versicherte mich mit eigenen Augen es gesehen zu haben, wie ein georgischer Knäs ober Kürst ein Billet erster Rlaffe am Schalter eines Bahnhofes des Batum-Tiflis-Schienenweges löfte und mit seiner Begleitung, aus vier zarten Ferkeln bestehend. Lustig und guter Dinge in ein geöffnetes Coupé einstieg.

Neben den Blodhäusern sind es die luftigen, auf abgesichnittenen Baumstämmen oder auf vier hohen Holzpfählen ruhensden und breit überdachten Sommerwohnungen der Eingeborenen, welche die Neugierde des Reisenden fesseln. Auch diese ers

ründeren Berrotenmiampen in den Baggons tragen das Ihrige dazu bei, die Sehnincht nach dem nachften Reifeziele mach zu enfen. Nach einer dreizehnstimdigen Fahrt ist Tiffis endlich erreicht und der Reifende tritt durch das gerämmige Balmboffgebande. um fich und feine fahrende habe einem ber bereitflebenben "Bhaotyne" zu übergeben. Hotel de l'Europe! mirb bem eingeborenen Anticher mit lauter, dentlicher Stimme moernien und über Stock und Stein, in dichte Stanbmolten gehällt raft das ihmele Beführt der besten aller samsöfisch etranskunkuflichen Boskmisch ungegen. In der Kamptstraße benemen besperien bepartte Lasteringer und der Diffis Tramman die beunterungte Beforderung. Die Antage der letteren gehört mit n den moderniten Errungenichaften der Hamptficht Trens-Anthriens Die Berdestam durchgebt des Gers der Stadt and 'est thre lester Baffingere minitten der dentschen Colonie in hir Nahe his Courseful its

Sie wie vam Koener und den destanken Kellnern vor dem Eingunge des Kallanies unwänger und zu den bereit kehenden Kemadeur neuten werden lassen und und einmel dem duramerkenen Samenenwege die ihm gehalbende Genedatzker zu diel verden undem die angient dandelskullische Beeinannungen un dem undmiges Luden dalben.

emanunger in den mitniges Luden Indiren.

Lie kunstimblichten Evendam, weite und einer Länge von

Lee Wert iden Und And Kilmenung — 1213 programbischen
Merten die derden Habendiden Kan und Samme im Schwicken Meine vor
mit Kosmitten Funerländern

mit Kosmitten Funerländern

mit der Funerländern

brängte. Sie vermittelte die schnelle und geregelte Berbindung zwischen Europa und ben Bewohnern jener fernen Gegenben und öffnete dem Handel die Aussicht auf neue Absatzeuellen zwischen bem Westen und bem Often. Die transtautafische Bahn, mit den Mitteln einer Privatgesellschaft erbaut und burch eine jährliche Subvention ber russischen Regierung gehalten, sah sich in ihren Hoffnungen auf einen Gewinn burch ben Transit-Waarentransport nicht getäuscht, benn seit ihrer Fertiaftellung entwickelte fich ein reger Sandelsverkehr, ber nach Tiflis und über Batu nach dem perfischen Gebiete seine hauptrichtung nahm. Gin höherer Transit-Roll bestand nicht. die Waaren gingen ungehindert vom Schwarzen nach dem Raspischen Meere, um von Baku aus nach ben persischen Häfen verladen zu werden ober auch um in umgekehrter Richtung ihren Weg nach ben Safenstädten bes Schwarzen Meeres zu nehmen. Der plöplich zunehmende Aufschwung bes Sandelsverkehrs auf der langen Gisenbahnlinie von Batum nach Baku mit bem Centrum Tiflis, die massenhafte Ginfuhr europäischer Artikel in das Herz Transkaukasiens und auf der Transitstraße nach dem innerasiatischen Gebiete erschien ber Mostauer Raufmannschaft als eine brobende Gefahr für bie russische Industrie und den russischen Sandel nach außen bin. Um biefer zu begegnen, wurde im Jahre 1882 ber Transit aufgehoben und die ankommenden Waaren fremdländischen Ursprungs mit hohen Eingangszöllen belegt. Es läßt sich schwer fagen, ob das starke Gegenmittel für die Hebung der russischen Industrie und bes ruffischen Sandels ben gewünschten Erfolg gehabt hat, bagegen steht es fest, daß die Einnahmen ber transkaukasischen Gisenbahn sich plötlich um ein Erhebliches verringerten und die Actien kaum mehr eine Dividende ab= warfen. Die ausländischen Erporteurs zogen es vor, ihre' Baaren auf der alten fleinasiatisch-versischen Raramanenstraße zu befördern, die zwar einen größeren Zeitverluft beansprucht, dafür aber billigere Frachtspesen in Ansat bringt. so lebhafte Waarenverkehr hat infolgedessen auf der be= zeichneten Linie Transtautasiens so gut wie ganz aufgehört und nur die Petroleums-Rüge, welche auf dem Landwege von Baku aus nach Boti und Batum ihre flüssige Waare nach ben Häfen bes Schwarzen Meeres überführen, bilben gegenwärtig bas einzige bewegliche Sandelsgut auf ber bezeichneten Strecke. Man begreift beshalb ben Widerstand gegen die geplante Anlage von Röhrenleitungen, durch welche nach amerikanischen Mustern das Betroleum von den Raffinerien in Baku aus bis nach Batum seinen Abfluß finden und seinen eigenen Transport besorgen wurde. Die Frage ist in neuester Zeit vielfach er= örtert worden und es scheint fast, als ob die Opposition zu Gunften des Gisenbahntransportes den Sieg davon tragen wird. Daß die Einnahmen aus bem Bersonenverkehr, jo lebhaft er besonders in gewissen Jahreszeiten auf der bezeichneten Strede entwidelt ift, nicht ausreichen, um die Roften ber Eisenbahnverwaltung und bes rollenden Materiales zu beden, liegt auf der hand. Der europäisch-persische Beitrag ift im ganzen nur ein Bruchtheil dieses Berkehrs, und selbst dieser Bruchtheil wieder verringert durch die Bahl von Reisenden, welche die Dampfichiffverbindung auf bem Raspischen Meere zwischen ben Hafenpläten Frans und ber Stadt Aftrachan, in ber Nähe der Gisenbahnstation von Sarizin, zu ihrem Fort= fommen benuten.

Ueber ben strategischen Werth ber transkaukasischen Gisensbahn liegt mir jedes Urtheil sern, doch scheint es, daß ein bereits in Angriff genommener und vielleicht schon ausgeführter neuer Schienenweg zwischen der Küstenstadt Nowarasscasskauflausk ("Neurußland") am Schwarzen Meere und Petrowsk am Kaspischen Meere nach dieser Richtung hin eine viel höhere Be-

beutung gewinnen wird. Die Zukunftsbahn führt von "Neurußlanb", in der Nähe von Anapa, nach dem Schienenstrange zwischen Nowa-Tscherkast und Wladikawkas, am Fuße des Kasbek, und schließt sich der gleichfalls im Bau begriffenen Bahn zwischen dem letztgenannten Orte und der Stadt Petrowsk an.

Tiflis, im Thale ber rauschenden Kura malerisch gelegen. hat auch den Fortschritten des modernen Zeitgeistes Rechnung tragen muffen, aber die Boesie bes Daseins ist seit den letten fünfundzwanzig Sahren aus ihren Mauern verschwunden. Als ich in ben Jahren 1860 und 61 bas Glück hatte in ber Goftiniba Rawkas an ber Quelle unverfälschten rothen Rachetiner aus Riegenschläuchen zu trinken und in den längsten und bicksten Lederstiefeln durch den fußhoben Koth und Moraft in den ungepflasterten Straßen und Gassen von Tiflis zu waten, als die Mehrzahl der Wohnhäuser mit ihren froschgrünen Dächern und breiten Altanen ben halb orientalischen georgischen Baustyl zeigten und das europäisch=russische Haus wie eine Ausnahme von der allgemeinen Regel erschien, als schöne Frauen und holbe Mädchen in ihren bunten Nationaltrachten in ben Stragen lustwandelten und fröhliche Kriegsmänner in ihrer Tscherkeska, die tapfere Brust mit Orden und ben Säbelknopf mit bem St. Anna-Areuz geschmückt, im lustigen Baur-Hall von Tiflis an ben kleinen, bicht mit Alaschen besetzten Tischen im grünen Gebüsch saften. ber fühle Champagner in Strömen floß und die ruffischen helben von ihren letten Thaten im erbitterten Kampfe gegen die aufständischen Tscherkessen erzählten: da war die sonnig beitere Stadt an ber rauschenden Rurg ein Stelldichein ber berühmtesten Namen und es wimmelte in ihren Gafthäusern von zugereisten Fremden bes Auslandes. Schamil und seine Schaaren lebten damals in Aller Munde, ein längst vergessenes Ritterthum feierte in Tiflis seine Triumphe nach der Heimkehr "von der

Linie" und ein glanzvolles Hofleben verbreitete seine Strahlen weit über die Grenzen der Kura-Stadt hinaus. Auch der Dichter und der Maler nahmen an der allgemeinen Begeisterung theil und unseres deutschen Landsmannes und Kaukasukstämpfers Horschelt meisterhafte Zeichnungen und Bilder aus dem Kriegsleben bildeten den beliedtesten Gegenstand des Tagesgespräches. Die Kampflust hatte Jedermann angesteckt, die Siege der rufsischen Krieger einen unbeschreiblichen Jubel hervorgerusen und selbst georgische Prinzessinnen flochten dem tapferen Soldaten blumenzreiche dustige Kränze.

Das Alles ift heutzutage längst verflogen. Un die Stelle der poetischen Stimmung ift die nüchternste Prosa getreten, benn Tiflis ist zu einer stillen, ruhigen Stadt geworden. Die malerischen Trachten find aus ihren Straßen verschwunden und die Häuser in langweilige Miethskafernen nach europäischem Muster verwandelt. Alten haben die Erinnerungen an das vergangene fröhliche Tiflis bewahrt und ihre Augen leuchten in wilder Lust auf, wenn die Rede auf die Zeit der Tscherkessenkämpfe kommt. Selbst ben älteren Frauen scheint bas Gebächtniß an die Blüthezeit ihrer Jugend noch am Herzen zu liegen, benn fie allein find, es, welche auch heute noch in ber malerischen grufinischen Damentracht langsamen Schrittes burch die Strafen ziehen, mahrend das junge Volk verächtlich darüber die Nase rümpft und im Bariser Modekleide steif einherstolzirt. Die nationalen Gigen= thümlichkeiten haben sich noch am meisten bei ber ärmeren Rlasse der grufinischen Bevölkerung sowie bei den Dienern erhalten, benn nach wie vor tragen sie ihren Papach und ihre landes= üblichen dunkel- und hellfarbigen Roftume gur Schau.

An dem jenseitigen steilen Ufer der Kura und an den nahen Bergwänden hängen noch jetzt, wie früher, die menschlichen Vogelsbauer, — kaum anders kann man die gitterreichen, dicht beswohnten Holzkästen nennen, — in welchen Perser, Tataren

und sonstige Nationalitäten muhammedanischen Glaubens ihre Size aufgeschlagen haben. Dem Künstler bieten sie den reichsten Stoff für das Studium der malerischen Wirtung der orientaslischen Welt, dem Sprachsorscher und Ethnographen für seine geslehrten Untersuchungen, dem gewöhnlichen Reisenden für seine unsbegrenzte Neugierde, den Schmuz menschlicher Wohnstätten näher kennen zu Iernen.

In den Bazaren und Läden der Stadt, in welchen in erster Linie Armenier und Juden, demnächst Franzosen und Perser ihre kaufmännischen Geschäfte betreiben, weisen die ausgelegten Baaren auf eine halb europäische, halb asiatische Geschmackerichtung des Kunsthandwerks hin. Sie offenbart sich am sichtlichsten in den ausgestellten Wassen, in den Golde und Silberarbeiten, in den schöngemusterten Teppichen, Decken und Thürvorhängen und in buntsarbigen Luzusgeweben mit durchzogenen Golde und Silberfäden. Die asiatische Kunstsertigkeit wird meist von Armeniern und Persern ausgeübt. Der eingeborene Georgier oder Grusiner ist weniger dazu geneigt, desto lieber trinkt und prügelt er, verbraucht sein Geld und vergißt regelmäßig das Zahlen seiner Schulden. Er ist russischen kehandelt und vor allen übrigen Insassen des völkerreichen Kaukasus bevorzugt.

Die deutsche Colonie, von ausgewanderten Würtembergern in der Nähe von Tiflis gegründet, erfreut sich auch heute noch eines gewissen Wohlstandes, dem ihre russische Unterthanenschaft eine gewisse Stütze verleiht. Das übrige Deutschthum ist dagegen in den Hintergrund geschoben und in ewigem Kampfe mit den russischen Localbeamten, leicht erklärlich durch ihre hartnäckige Weigerung, dem Beispiele der Würtemberger zu folgen.

Unter ben zahlreichen Deutschen, welche Tistis bewohnen und hohe Stellungen im Dienste ber Regierung bekleiben, nimmt mein jovialer Freund Dr. Radde, allgemein rühmlichst bekannt burch seine ethnographischen, zoologischen, botanischen und geo= logischen Studien des Raukasus und der transkaspischen Gebiete bes inneren Asiens, einen hervorragenden Blat ein. Das gast= freundschaftliche Haus bes alten Danzigers ist der Sammelplat ber Reisenden ohne Unterschied ber Nation, und die lebhafte Unterhaltung bes Wirthes eine Quelle reichster Belehrungen auf allen Gebieten seines ausgebehnten Wissens. Er ist zugleich ber Stifter bes ethnographisch-zoologischen Museums in Tiflis. bas er mit unfäglichen Schwierigkeiten von kleinen Anfängen zu einem stattlichen und mehr als blos sehenswerthen Institute erhoben hat. Die Wandgemälde im Treppenhause, die nach seinen Entwürfen ausgeführt sind, lassen felbst ben fünftlerischen Geschmack des Directors im hellsten Lichte erscheinen. Freund der Thierwelt, besonders der Bögel, pflegt er in den Drahtgehegen eines an bas haus anftogenden Gärtchens feine gefiederten Lieblinge: lebende Beier, Abler, Falfen, Karmorane, Fasane und Raben, und die Bogel scheinen ihn zu kennen, benn fie begrüßen seine jedesmalige Ankunft mit munterem Flügelschlag und lautem Gefrächte. Ich verdante seinen zoologischen Gesprächen die interessante Mittheilung, daß im Innern des transkautasischen Landes ber Bos Urus in ganzen Heerden sich in wildem Austande vor= findet. Ein ausgestopftes stattliches Eremplar besitt bas Museum.

Die glänzende Hofhaltung der russischen Großfürsten und bes Prinzen Bariatinsky, welche Tislis zur Residenz von Vice-Rönigen erhoben hatten, ist seit dem Verschwinden des tscherkessischen Gegners verblichen. Denn kein Tscherkesse ist heutigen Tages im ganzen Raukasus mehr zu sehen, seitdem in dem Jahre 1864 auch die letzten den Boden ihrer Väter und ihre Verge verlassen haben. Zu stolz und freiheitsliedend, um sich den Russen, Engländern oder einer anderen Macht zu unterwersen, zogen sie mit Weib und Kind in der Gesammtzahl von anderthalb Millionen Seelen meerwärts nach Kleinasien, sodaß

gegenwärtig ihre Heimath menschenleer und bis auf die Sprache hin ausgestorben ift. Türkische Dampfer führten bamals die eng zusammengepferchte Menge nach der Fremde, wobei der Typhus. bie Bocken und andere Krankheiten fürchterliche Verheerungen auf der Ueberfahrt anrichteten. Biele zogen den Tod dem Berlufte ihrer Heimath vor und stürzten sich freiwillig kopfüber in die See. Im letten ruffisch-türkischen Kriege wutheten bie angeworbenen Ticherkeffen wie die wildesten Barbaren gegen bie ruffischen Erbfeinde, die ihrerseits sich genöthigt saben sie aufzuknüpfen, wo man fie fand. Der Raukasus und feine Bewohner, die Kämpfe der Ruffen gegen die Tscherkessen und die politische Geschichte jener Zeit liegen in einem umfangreichen Brachtwerke vor, das auf Beranlassung und auf Kosten der russischen Regierung, leider nur in russischer Sprache, veröffentlicht wird, bereits bis zum zehnten Foliobande vorgeschritten ist und ben verdienten russischen Staatsrath Berger in Tislis zum Verfasser hat. Es ist zugleich die einzige, durch Abbildungen illustrirte Quelle für die Geschichte der Tscherkessen bis zu ihrer Auswanderung hin.

Ein General-Gouverneur, gegenwärtig der Fürst Dondukow-Korsakow, steht an der Spize der Militär= und Civilverwaltung. Es ist ein besonderes Berdienst des Fürsten durch häusige Reisen nach allen Theilen der kaukasischen Provinz an Ort und Stelle sich persönlich von den Zuständen zu unterrichten, um alle Weit= läuftigkeiten und Misverständnisse infolge schriftlicher Berichte zu vermeiden.

Wer nach dem Lande der Sonne den Weg zurücklegen will, darf nicht versäumen in den Läden und Bazaren von Tiflis seine Reiseausrüstung zu vervollständigen und mit weiser Auswahl vergessene Gegenstände zu erhandeln. Auf dem Wege von Enseli nach Teheran sinden sich keine Gasthäuser, in welchen des ankommenden müden Wanderers ein reinliches Bett

scheinen im persischen Gilan in erneuerter Auflage wieder. Es mag da oben in der kleinen, nach allen Seiten hin offenen Hütte recht luftig, kühl und angenehm sein, aber der Raum ist beengt und für Möbelstücke dürfte wohl kaum ein Platz zu finden sein.

Die Wege, welche die einzelnen Ortschaften miteinander verbinden, sind breit und gut angelegte Landstraßen, die Arasbas mit ihren Ochsengespannen die Postwagen, auf welchen Bornehme und Geringe, selbst Offiziere mit ihren Damen nicht ausgeschlossen, in langsam abgemessenme Schritte der gehörnten Wiederkäuer nach ihrem Bestimmungsorte geschleift werden.

Die Locomotiven, mit wahren Rlafterladungen von Holzkloben oder mit fluffigem Naphtha aus Baku geheizt, ächzen zur höhe ber Bafferscheibe bes Suram-Paffes hinauf, welche bas Hochland von Tiflis von den Gebieten am Ufer bes Schwarzen Meeres trennt. Die Stationen wechseln nach kurzen Awischenräumen und ein reger Menschenverkehr berricht auf ben kleinen Bahnhöfen, deren Restaurants der russischen National= füche immer noch alle Ehre machen. Rachetiner Wein und gebrannte Bäffer bienen ben Reisenden zur Befeuchtung ber burstigen Rehle. Weintrauben und Feigen, Aepfel und Wallnuffe, fünstlich an einfachen Holzstäbchen aufgezogen und baran befestigt, werden auf dem Berron von den Sändlern feilgeboten. Die kleidsame Tscherkeska und der ruffische Militärmantel, das Ungethüm der Belzmütze und die weiße Kopfbedeckung der russischen Beamten bilden das Hauptunterscheidungszeichen des Bölkergemisches, das geht und kommt, aber sich angemessen zurückhält. Eine babylonische Sprachverwirrung scheint unter ben Rebenden zu herrschen. Das Ruffische und Georgische, auch in ber Schrift in den Anzeigen. Wegweisern und Barnungstafeln vertreten, stehen an der Spipe ber linguistisch= nationalen Eigenthümlichkeiten.

Die Schaffner, in altrussische Tracht gekleibet, wobei in erster Linie die hohen Leberstiefel nicht vergessen sind, versehen in aller Liebenswürdigkeit ihren Dienst, öffnen und schließen die Wagenthüren und helsen gern älteren Personen und dem zarten Geschlechte beim Ein= und Ausgang aus den rollenden Wohnungen.

Der Aufsteig zum höchsten Buntte auf dem Suram-Baffe läßt durch seine landschaftlichen Schönheiten nur die angenehmsten Erinnerungen zurück. Der Blick auf Wald und Flur in der Höhe und in der Tiefe der wasserreichen Thäler, die Felsenwände zu beiben Seiten des einspurigen Schienenweges und die ausgedehnten Tunnels, in welchen der Zug dahinbonnert, die wechselnde Beleuchtung der kaukasischen Gebirgszüge mit ihren Gletscherkegeln und Schneedecken, die raufchen= ben Bache mit ihren schäumenben Rastaden, Alles verräth eine schöne, üppige Natur, die durch die anziehendsten landschaft= lichen Bilber bas Auge unaufhörlich beschäftigt. Seinem Bau und seiner Lage nach ruft bieser Theil ber transkautasischen Bahn den Schienenweg über den Semmering in der Nähe von Wien in das Gedächtniß zurud. Die bewohnten Blateaus zu beiben Seiten ber Eisenstraße lassen einen fruchtbaren und reichlich ausgenutten Ackerboben erkennen. Die menschlichen Unsiedlungen bewahren den Charafter des Holzbaues. Die Steinhäuser bazwischen weisen auf reiche Besitzer bin.

Der Absteig auf der letzten zwischen Gori und Tistis geslegenen Strecke von siedzig Werst, auf welcher der Zug mit rasensder Geschwindigkeit dahindraust, läßt die bisherigen landschaftslichen Schönheiten und den wechselreichen Genuß zwischen Berg und Thal schwerzlich vermissen. Das Naturgemälde wirkt allmählich eintönig, der grüne Wald und die üppigwilde Begetation auf den Geländen des Gebirges verschwindet mehr und mehr, die ebenen Flächen erweitern sich von Stunde zu Stunde und die anges

zündeten Betroleumlampen in den Baggons tragen bas Ihrige bazu bei, die Sehnsucht nach dem nächsten Reiseziele wach zu rufen. Nach einer dreizehnstündigen Fahrt ist Tiflis endlich erreicht und der Reisende tritt burch das geräumige Bahnhofsgebäude, um sich und seine fahrende Habe einem ber bereitstehenden "Bhaëtons" zu übergeben. Hôtel de l'Europe! wird bem eingeborenen Rutscher mit lauter, beutlicher Stimme zugerufen und über Stock und Stein, in bichte Staubwolken gehüllt, rast das schnelle Gefährt der besten aller französisch = transkaukasischen Gostinigas entgegen. In der Hauptstraße hemmen bisweilen bepactte Laftträger und der Tiflis-Tramway die beschleunigte Beförderung. Die Anlage der letteren gehört mit zu den modernsten Errungenschaften der Hauptstadt Transkaukasiens. Die Bferbebahn burchzieht das Berz der Stadt und fest ihre letten Paffagiere inmitten ber beutschen Colonie in der Nähe des Baur-Hall ab.

Ehe wir vom Portier und den befrackten Kellnern vor dem Eingange des Gasthauses empfangen und zu den bereit stehenden Gemächern geleitet werden, lassen wir noch einmal dem durchmessenen Schienenwege die ihm gebührende Gerechtigzeit zu theil werden, indem wir zugleich handelspolitische Betrachtungen an sein wichtiges Dasein knüpsen.

Die transkaukassische Eisenbahn, welche auf einer Länge von 844 Werst oder 900 Kilometern — 121,3 geographischen Meilen die beiden Hafenstädte Poti und Batum am Schwarzen Meere mit der Naphthastadt Baku am Kaspischen Meere versbindet, gewann seit dem Jahre ihrer Bollendung 1872 für den Weltverkehr Europas mit den transkaspischen Hinterländern und den nördlichen Theilen der iranischen Hochebenen die Besdeutung eines der wichtigsten Verkehrswege, welche die alte Karawanenstraße von Trapezunt aus, durch Kleinassen, nach Tähris und Teheran vollständig in den Hintergrund vers

brängte. Sie vermittelte bie schnelle und geregelte Berbindung zwischen Europa und ben Bewohnern jener fernen Gegenden und öffnete bem Sandel die Aussicht auf neue Absatzeuellen zwischen dem Westen und dem Often. Die transtautafische Bahn. mit ben Mitteln einer Brivatgesellschaft erbaut und burch eine jährliche Subvention ber ruffischen Regierung gehalten, sah fich in ihren Hoffnungen auf einen Gewinn burch ben Transit-Waarentransport nicht getäuscht, benn seit ihrer Fertigstellung entwickelte fich ein reger Sanbelsverkehr, ber nach Tiflis und über Batu nach dem perfischen Gebiete seine Hauptrichtung nahm. Gin höherer Transit-Roll bestand nicht, bie Waaren gingen ungehindert vom Schwarzen nach bem Raspischen Meere, um von Batu aus nach ben perfischen Häfen verladen zu werben ober auch um in umgekehrter Richtung ihren Weg nach ben Safenstädten bes Schwarzen Meeres zu nehmen. Der plöplich zunehmende Aufschwung bes Sandelsverkehrs auf ber langen Gifenbahnlinie von Batum nach Baku mit bem Centrum Tiflis, die maffenhafte Ginfuhr europäischer Artikel in das Herz Transkaukasiens und auf der Transitstraße nach dem innerasiatischen Gebiete erschien ber Mostauer Raufmannschaft als eine brobenbe Gefahr für bie russische Industrie und den russischen Handel nach außen bin. Um biefer zu begegnen, murbe im Jahre 1882 ber Transit aufgehoben und die ankommenden Waaren fremdländischen Ursprungs mit hohen Eingangszöllen belegt. Es läßt sich schwer fagen, ob das ftarte Gegenmittel für die Bebung der ruffischen Industrie und bes ruffischen Sandels ben gewünschten Erfolg gehabt hat, bagegen steht es fest, baß bie Einnahmen ber transtautafischen Gisenbahn sich plöglich um ein Erhebliches verringerten und die Actien kaum mehr eine Dividende ab-Die ausländischen Exporteurs zogen es vor, ihre Baaren auf der alten kleinasiatisch-versischen Karamanenstraße

zu befördern, die zwar einen größeren Zeitverluft beansprucht, bafür aber billigere Frachtspesen in Ansat bringt. Der meist so lebhafte Waarenverkehr hat infolgedessen auf zeichneten Linie Transkaukasiens so gut wie ganz aufgehört und nur die Betroleums-Rüge, welche auf dem Landwege von Baku aus nach Boti und Batum ihre flüssige Waare nach ben Safen bes Schwarzen Meeres überführen, bilben gegenwärtig das einzige bewegliche Handelsgut auf der bezeichneten Strecke. Man begreift deshalb den Widerstand gegen die geplante Anlage von Röhrenleitungen, durch welche nach amerikanischen Muftern das Betroleum von den Raffinerien in Batu aus bis nach Batum seinen Abfluß finden und seinen eigenen Transport besorgen wurde. Die Frage ist in neuester Zeit vielfach erörtert worden und es scheint fast, als ob die Opposition zu Gunften bes Gisenbahntransportes ben Sieg davon tragen wird. Dag die Einnahmen aus dem Personenverkehr, so lebhaft er besonders in gewissen Jahreszeiten auf der bezeichneten Strede entwidelt ift, nicht ausreichen, um die Roften ber Eisenbahnverwaltung und bes rollenden Materiales zu beden, liegt auf der Sand. Der europäisch=perfische Beitrag ist im ganzen nur ein Bruchtheil dieses Berkehrs, und selbst dieser Bruchtheil wieder verringert durch die Bahl von Reisenden, welche die Dampfichiffverbindung auf dem Raspischen Meere zwischen den Hafenpläten Frans und der Stadt Astrachan, in ber Nähe ber Gifenbahnstation von Sarizin, zu ihrem Fortfommen benuten.

Ueber den strategischen Werth der transkaukasischen Gisenbahn liegt mir jedes Urtheil sern, doch scheint es, daß ein bereits in Angriff genommener und vielleicht schon ausgeführter neuer Schienenweg zwischen der Küstenstadt Nowarasicask ("Neurußland") am Schwarzen Meere und Petrowsk am Kaspischen Meere nach dieser Richtung hin eine viel höhere Bebeutung gewinnen wird. Die Zukunftsbahn führt von "Neurußland", in der Nähe von Anapa, nach dem Schienenstrange zwischen Nowa-Tscherkask und Wladikawkas, am Fuße des Kasbek, und schließt sich der gleichfalls im Bau begriffenen Bahn zwischen dem letztgenannten Orte und der Stadt Petrowsk an.

Tiflis, im Thale ber rauschenden Kura malerisch gelegen, hat auch den Fortschritten des modernen Zeitgeistes Rechnung tragen muffen, aber die Boefie des Daseins ift seit den letten fünfundzwanzig Jahren aus ihren Mauern verschwunden. Als ich in den Jahren 1860 und 61 das Glück hatte in ber Goftinita Rawkas an der Quelle unverfälschten rothen Rachetiner aus Ziegenschläuchen zu trinken und in ben längsten und bickften Lederstiefeln durch den fußhohen Roth und Morast in den ungepflafterten Straßen und Gaffen von Tiflis zu waten, ale die Mehrzahl der Wohnhäuser mit ihren froschgrünen Dächern und breiten Altanen den halb orientalischen georgischen Bauftyl zeigten und das europäisch-russische Haus wie eine Ausnahme von der allgemeinen Regel erschien, als schöne Frauen und holde Mädchen in ihren bunten Nationaltrachten in ben Stragen luftwandelten und fröhliche Kriegsmänner in ihrer Tscherkeska, die tapfere Bruft mit Orden und ben Sabelknopf mit bem St. Anna-Rreuz geschmückt, im luftigen Baux-Hall von Tiflis an den kleinen, bicht mit Flaschen besetzten Tischen im grunen Gebusch safen. ber fühle Champagner in Strömen floß und bie russischen Helben von ihren letten Thaten im erbitterten Rampfe gegen die aufständischen Tscherkessen erzählten: da war die sonnig heitere Stadt an der rauschenden Rura ein Stelldichein der berühmtesten Namen und es wimmelte in ihren Gafthäufern von zugereisten Fremden des Auslandes. Schamil und seine Schaaren lebten bamals in Aller Munde, ein längst vergessenes Ritterthum feierte in Tiflis seine Triumphe nach ber Heimkehr "von der

Linie" und ein glanzvolles Hofleben verbreitete seine Strahsen weit über die Grenzen der Kura-Stadt hinaus. Auch der Dichter und der Maler nahmen an der allgemeinen Begeisterung theil und unseres deutschen Landsmannes und Kaukasuskämpsers Horschelt meisterhafte Zeichnungen und Bilder aus dem Kriegsleben bildeten den beliebtesten Gegenstand des Tagesgespräches. Die Kampflust hatte Jedermann angesteckt, die Siege der russischen Krieger einen undeschreiblichen Jubel hervorgerusen und selbst georgische Prinzessinnen flochten dem tapferen Soldaten blumen-reiche duftige Kränze.

Das Alles ist heutzutage längst verflogen. An die Stelle der poe= tischen Stimmung ist die nüchternste Prosa getreten, denn Tiflis ist zu einer stillen, ruhigen Stadt geworden. Die malerischen Trachten sind aus ihren Straßen verschwunden und die Häuser in langweilige Miethskafernen nach europäischem Mufter verwandelt. Nur die Alten haben die Erinnerungen an das vergangene fröhliche Tiflis bewahrt und ihre Augen leuchten in wilder Luft auf. wenn die Rede auf die Zeit der Tscherkessenkampfe kommt. Selbst ben älteren Frauen scheint das Gedächtniß an die Blüthezeit ihrer Jugend noch am Bergen zu liegen, benn fie allein find, es, welche auch heute noch in der malerischen grufinischen Damen= tracht langsamen Schrittes durch die Strafen ziehen, mahrend das junge Bolf verächtlich darüber die Nase rümpst und im Barifer Modekleide steif einherstolzirt. Die nationalen Gigen= thümlichkeiten haben sich noch am meisten bei der ärmeren Rlasse der grusinischen Bevölkerung sowie bei den Dienern erhalten, benn nach wie vor tragen sie ihren Papach und ihre landes= üblichen dunkel- und hellfarbigen Rostume zur Schau.

An dem jenseitigen steilen Ufer der Kura und an den nahen Bergwänden hängen noch jetzt, wie früher, die menschlichen Bogelsbauer, — kaum anders kann man die gitterreichen, dicht beswohnten Holzkästen nennen, — in welchen Perser, Tataren

und sonstige Nationalitäten muhammedanischen Glaubens ihre Sitze aufgeschlagen haben. Dem Künftler bieten fie den reichsten Stoff für das Studium der malerischen Wirtung der orientaslischen Welt, dem Sprachsorscher und Ethnographen für seine geslehrten Untersuchungen, dem gewöhnlichen Reisenden für seine unsbegrenzte Neugierde, den Schmutz menschlicher Wohnstätten näher kennen zu sernen.

In den Bagaren und Läben ber Stadt, in welchen in erster Linie Armenier und Juben, bemnächst Franzosen und Berfer ihre kaufmännischen Geschäfte betreiben, weisen die ausgelegten Baaren auf eine halb europäische, halb asiatische Geschmacks richtung bes Runsthandwerks hin. Sie offenbart sich am sichtlichsten in ben ausgestellten Waffen, in ben Gold- und Silberarbeiten, in den schöngemusterten Teppichen, Deden und Thurvorhangen und in buntfarbigen Lurusgeweben mit durchzogenen Gold- und Silberfäden. Die asiatische Kunstfertigkeit wird meist von Armeniern und Verfern ausgeübt. Der eingeborene Georgier ober Grusiner ist weniger dazu geneigt, besto lieber trinkt und prügelt er, verbraucht sein Gelb und vergißt regelmäßig bas Rahlen seiner Schulben. Er ist russischer als der Russe gefinnt, daber von diesem mit Wohlwollen behandelt und vor allen übrigen Insassen bes völkerreichen Kaukasus bevorzugt.

Die deutsche Colonie, von ausgewanderten Würtembergern in der Nähe von Tistis gegründet, erfreut sich auch heute noch eines gewissen Wohlstandes, dem ihre russische Unterthanenschaft eine gewisse Stütze verleiht. Das übrige Deutschthum ist dagegen in den Hintergrund geschoden und in ewigem Kampfe mit den russischen Localbeamten, leicht erklärlich durch ihre hartnäckige Weigerung, dem Beispiele der Würtemberger zu folgen.

Unter ben zahlreichen Deutschen, welche Tistis bewohnen und hohe Stellungen im Dienste der Regierung bekleiben, nimmt mein jovialer Freund Dr. Radde, allgemein rühmlichst bekannt burch seine ethnographischen, zoologischen, botanischen und geologischen Studien des Raukasus und der transkaspischen Gebiete bes inneren Afiens, einen hervorragenden Blat ein. Das gaftfreundschaftliche Haus bes alten Danzigers ist ber Sammelplat der Reisenden ohne Unterschied der Nation, und die lebhafte Unterhaltung des Wirthes eine Quelle reichster Belehrungen auf allen Gebieten seines ausgebehnten Biffens. Er ift zugleich ber Stifter bes ethnographisch=zoologischen Museums in Tiflis, bas er mit unfäglichen Schwierigfeiten von fleinen Anfängen zu einem stattlichen und mehr als blos sehenswerthen Institute erhoben hat. Die Wandgemälde im Treppenhause, die nach seinen Entwürfen ausgeführt sind, lassen selbst den künstlerischen Geschmad bes Directors im hellsten Lichte erscheinen. Freund der Thierwelt, besonders der Bögel, pflegt er in den Drahtgehegen eines an das haus anstoßenden Gärtchens seine gefiederten Lieblinge: lebende Geier, Abler, Falfen, Karmorane, Fafane und Raben, und die Bogel scheinen ihn zu kennen, benn fie begrußen seine jedesmalige Ankunft mit munterem Flügelschlag und lautem Gefrächze. Ich verdanke seinen zoologischen Gesprächen die interessante Mittheilung, daß im Innern des transtautasischen Landes ber Bos Urus in ganzen Heerden sich in wildem Austande vorfindet. Ein ausgestopftes stattliches Exemplar besitt bas Mufeum.

Die glänzende Hofhaltung der russischen Großfürsten und des Prinzen Bariatinsky, welche Tislis zur Residenz von Vice-Königen erhoben hatten, ist seit dem Verschwinden des tscherkessischen Gegners verblichen. Denn kein Tscherkesse ist heutigen Tages im ganzen Kaukasus mehr zu sehen, seitdem in dem Jahre 1864 auch die letzten den Boden ihrer Väter und ihre Verge verlassen haben. Zu stolz und freiheitsliebend, um sich den Russen, Engländern oder einer anderen Macht zu unterwersen, zogen sie mit Weib und Kind in der Gesammtzahl von anderthalb Millionen Seelen meerwärts nach Kleinasien, sodaß

gegenwärtig ihre Heimath menschenleer und bis auf die Sprache hin ausgestorben ift. Türkische Dampfer führten damals bie eng zu= sammengepferchte Menge nach der Fremde, wobei der Typhus, bie Bocken und andere Krankheiten fürchterliche Berbeerungen auf der Ueberfahrt anrichteten. Biele zogen den Tod dem Berlufte ihrer Beimath vor und stürzten sich freiwillig kopfüber in die See. Im letten ruffisch-türkischen Kriege wütheten die angeworbenen Ticherkeffen wie die wildesten Barbaren gegen bie ruffischen Erbfeinde, die ihrerseits sich genöthigt saben sie aufzuknüpfen, wo man fie fand. Der Raukasus und seine Bewohner, die Kämpfe der Ruffen gegen die Tscherkessen und die politische Geschichte jener Zeit liegen in einem umfangreichen Brachtwerke vor, das auf Beranlassung und auf Rosten der russischen Regierung, leider nur in russischer Sprache, veröffentlicht wird, bereits bis zum zehnten Foliobande vorgeschritten ist und den verdienten russischen Staatsrath Berger in Tiflis zum Verfasser hat. Es ist zugleich die einzige, durch Abbildungen illustrirte Quelle für die Geschichte der Tscherkessen bis zu ihrer Auswanderung bin.

Ein General-Gouverneur, gegenwärtig der Fürst Dondukow-Korsakow, steht an der Spitze der Militär- und Civilverwaltung. Es ist ein besonderes Verdienst des Fürsten durch häusige Reisen nach allen Theilen der kaukasischen Provinz an Ort und Stelle sich persönlich von den Zuständen zu unterrichten, um alle Weitläuftigkeiten und Misverständnisse infolge schriftlicher Verichte zu vermeiden.

Wer nach dem Lande der Sonne den Weg zurücklegen will, darf nicht versäumen in den Läden und Bazaren von Tiflis seine Reiseausrüstung zu vervollständigen und mit weiser Auswahl vergessene Gegenstände zu erhandeln. Auf dem Wege von Enseli nach Teheran finden sich keine Gasthäuser, in welchen des ankommenden müden Wanderers ein reinliches Bett

zum Schlasen und ein sauber gebeckter Tisch zur Atzung und ein freundlicher Wirth wartet, sondern dis zum Kopfkissen und dem letzten Kochtopf hin muß der vorsichtige Reisende Alles mitbringen, was ihm selbst das bescheidenste Hotel in Europa zu dieten vermag. Der harte, staudige Fußboden des persischen Tschaparchane wird anderen Falls sein Bett, der Sattel sein Kissen und sein Stuhl sein und seine Nahrung aus dünnem Fladenbrot, harten Siern, noch härteren Hühnern und aus warmen Thee bestehen, was Alles nur nach langen Unterhandlungen geliesert werden wird, wobei die klingende Berzgeltung beim gegenseitigen Scheiden nur selten den Erwartungen des persischen postalischen Gastfreundes entspricht.

Der wiederum nur einspurige Schienenweg, welcher vom absterbenden Tiflis nach der Jungstadt Baku gelegt und erst in den letten Jahren vollendet worden ift, führt burch eine breite, zwischen dem Kaukasus und dem Antikaukasus gelegene Ebene. Bur Linken erheben sich die dunklen, scharf gezeichneten gletscherreichen Massen ber Gebirgslandschaft Daghestan, nach Westen bin überragt von bem majestätischen Schneekopf bes Rasbeg. Die Beleuchtung ist von zauberischer Wirkung. Vom glühenbsten Rubinroth bis zum leuchtenden Blau bes Saphir schimmern und funkeln die gewaltigen Schneedecken im Lichte ber auf= ober untergehenden Sonne. Bur Rechten strecken sich bie öftlichen Gebiete Georgiens aus. Auf beiden Seiten bewohnen Tataren das traurigste Steppenland. Die vilsförmige Belzmütze bedeckt ihr Haupt und fast die Hälfte bes struppigbärtigen Gesichtes verschwindet unter ber landesüblichen Ropfbedachung. Erst in der Nähe von Baku tritt das tatarische Element zurud und ber iranische Stamm macht sein Beimaths= recht an ben Ufern bes Raspischen Meeres geltenb.

Bon der Höhe des Eisenbahndammes aus, auf welchem der Zug von Tiflis aus seine Fahrt gen Osten antritt, umfaßt das

Auge zum letzten Male das hübsche Panorama ber unten im Kurathale liegenden Stadt. Der Fluß malat feine bräunlichen Fluthen mitten burch die alte Königsresidenz ber georgischen Fürsten und eine lange Steinbrücke verbindet bie beiben Stadtseiten. Das Säusermeer zu unseren Füßen mit seinen Kirchenkuppeln und Moscheen=Minarets erglanzt im Schimmer ber grünen und rothen Dächer. Am gegenüber= liegenden Ufer der Kura hängen die grauen menschlichen Vogelbauer ber perfisch-georgischen Bevölkerung an ber fteilen Bügelwand, dahinter steigt der table, todte Berg mit seiner verfallenen Festung aus den Zeiten bes Mittelalters zum Morgenhimmel empor. Sein Anblick erinnert an die Lage und die Farbentone des Moffatam-Höhenzuges, welcher die unter ihm liegende Chalifenstadt Kairo am rechten Ufer des Niles beherricht.

Solange der Schienenstrang seine Linie in der Nähe der Rura zieht, faßt grünes Buschwert ihre unsichtbaren Ufer ein und menschliche Ansiedlungen erscheinen hier und da auf dem Boben ber wenig fruchtbaren Erbe. Je weiter nach Often, je mehr nimmt die Ebene den Charafter der Steppe an und man glaubt sich nach bem Jordanthale im Norden des Todten Meeres versett. Die europäische Cultur scheint nur die Ränder ber Eisenstraße beleckt zu haben. Die kleinen Bahnhöfe, welche die einzelnen Stationen zwischen Tiflis und Baku bilben, sind aus rothen Ziegelsteinen in mufterhafter Arbeit ausgeführt. Die bisherigen Borguge der ruffischen Berpflegung in den Reftaurants treten von Station zu Station in bedenklicher Weise zurud, doch reicht das Gebotene vollkommen aus, um hunger und Durst in der öben Tatarensteppe zu stillen. Die asiatische Site in der warmen Jahreszeit ist eine unvermeidliche Reise= beigabe. Um 1. October 1884 zeigte bas Thermometer um 10 Uhr Bormittags in der Sonne + 28°, im schattigen Waggon

+ 17°. Von Stunde zu Stunde mehrte sich ber eindringende Staub und auf den Lederkissen der Sitze vermochte der Finger die schönste Staubschrift zu ziehen. Bu dieser Plage gesellt fich der abscheulichste Geftank, der aus den geöffneten Fenftern in das Innere hineinduftet, benn die Ressel der Locomotiven werden mit Petroleum geheizt und bekanntlich verbreitet der flüssige Brennstoff bieses Namens keinesweges einen angenehmen Geruch, selbst nicht an den Quellen seiner Herkunft. Die Aussicht ins Freie ist die denkbar trübseligste. Dörfer und Städte werden durch einsame Lehmhütten und Holzbaracken ersetzt. hier und da weiben Pferbe, Efel, Buffel, Rinder und Kameele bas magere Steppengras ab. Die Hunde sind start und schön, aber bissig wie ber Tatar, ber zerlumpt und zerrissen Bahn-Er ist ein gläubiger Anbänger bes wärterdienste versieht. Bropheten. In den für das Gebet vorgeschriebenen Tageszeiten mascht er Gesicht und Sande mit dem Sande der Steppe. wendet aufrecht stehend das Angesicht nach der Richtung der Rible, erhebt Arme und Hände in andachtsvoller Stimmung. kniet auf den Boden nieder, berührt mit der Stirne die Erde und murmelt leise das Gebet des Fatha, des muhammedanischen Baterunsers, vor sich bin. Auf den kleinen Bahnhöfen erwarten lange Reihen eiserner Betroleumswagen ben ankommenden Bassagierzug, um ihre Reise nach Tiflis und Batum fortsetzen zu können.

Nach siedzehnstündiger Fahrt macht der Schienenweg eine Biegung von Ost nach Nord und ein frischer, kühler Luftstrom zieht durch das offene Fenster ein. Ein schmaler blauer Streisen erhebt sich rechter Hand über dem gelben Sande der Steppe, kaum eine Viertel-Wegstunde von dem Bahnkörper entsernt. Thalatta, Thalatta! Es ist der ruhige Spiegel des Raspischen Meeres, der plöplich das Auge erfreut. Wie eine hellblaue Wand begrenzt er den äußersten Rand der Steppe

und bleibt der getreue Begleiter des Reisenden fast bis zur Ankunft in Baku.

Das längst erwartete Ziel ber ermübenden Fahrt scheint nicht mehr fern zu sein und die Ungeduld wächst von Minute zu Minute. Eine hohe Bergkette nordwärts gewinnt immer schärfere Umrisse. Sie bildet den östlichsten Ausläuser des langgestreckten Kaukasus-Riesen, der am östlichsten Punkte seiner Lage den Fuß am Borgebirge Apscheron in das blaue Meer taucht. Tiefe Wadi, von der dörrenden Sonne trocken gelegt, das Bett zerborsten und zerspalten,der beliebte Ausenthalt gistiger Schlangen, ziehen sich dis zum Meeresstrande fort. Sie zeigen den Weg an, welchen nach großen Regengüssen die ablausenden Bergswasser zu nehmen pslegen. Und die Steppe ist für den Wasserssegen nicht unempfindlich, denn elendes Gestrüpp saßt die Känder der Wadi mit einem schmutziggrünen Bande ein.

In biefen einsamen Gegenben empfindet ber reisende Guroväer mehr als irgendwo in der Welt die Wohlthat der schnellen Beförderung mit Hilfe bes dampfenden Feuerrosses und loderte selbst die Betroleumsflamme in seinem eisernen Bergen. Jeber Aufenthalt, jede Störung der regelmäßigen Fortbewegung er= zeugt beshalb bas unbehaglichste Gefühl. So geschah es bei meiner Sinfahrt nach dem Lande der Rosen und Nachtigallen. Nur noch zehn Werst, die Aleinigkeit von zehn und einem halben Rilometer, trennten uns von der heißersehnten Bakustadt, als ber Rug plötlich langsamer ging und schließlich mitten in ber Sandwüfte gegen fünf Uhr Nachmittags wie festgenagelt still= stand. Eine Röhre war an der Maschine geplat und guter Rath infolge beffen theuer. Europäer, Armenier, Berfer und Tataren verließen ihre Wagenklaffen, beschauten mit bedenklicher Miene das Feuerroß und die geplatte Gisenader an seinem Bauche und suchten durch einen Spaziergang im hellen Sande nach dem Meeresufer zu ihre gedrückte Stimmung zu verscheuchen.

Ein Baffagier im Raftan führt sein Gewehr mit sich und beginnt nach Berzenslust eine Sagd zu eröffnen und auf die Bögel unter ber sonnigen himmelsbede zu schießen. Inzwischen läuft ein Tatar in angemessenem Tempo den Bahnkörper entlang, um die nächste Telegraphenstation zu erreichen und eine brauchbare Locomotive für bie Schlußbeförberung ber Baffagiere citissime zu bestellen. Weshalb der Gilbote zu seinem Ge= schäfte eine schwere Schaufel in ber rechten und eine leichte Trompete in der linken Hand trug, ist mir bis zur heutigen Stunde ein Rathsel geblieben. Bielleicht daß beibe die Abzeichen seiner besonderen Würde im Gisenbahndienst bilbeten, Die Zeit verftreicht nur langsam und die ungeduldigen Reisenden fangen bereits an die Minuten auf der Uhr zu zählen. untergehende Sonne läßt die dunklen Schatten der Ruppen und Ränder des kahlen Gebirgszuges vor uns im Norden in schärfster Begrenzung erkennen. Sie zeigen bas Bild plöplich versteinerter Wellen auf einem sturmerregten Meere. Ein aufregender Zwischenfall verscheucht eine Zeit lang die herrschende allgemeine Langeweile. Fünf Ochsengespanne, Die schwerfälligen Araba mit großen duftigriechenden Melonen beladen, ziehen quer burch bie Steppe bem haltenben Buge entgegen. Insassen ber verschiedenen Wagenklassen, insoweit sie ber einbeimischen Welt angehören, fturgen sich mit mahrer Begeisterung auf die Karren, prüfen und wägen jede einzelne der aufgespeicherten Melonen, die im Durchschnitt zu zehn Kopeken bas Stück von den tatarischen Bauern verhandelt werden und in kurzester Zeit sind sammtliche Gefährte ihres Inhaltes beraubt.

Es war gegen sieben Uhr Abends als ein langgebehntes Pfeifen aus der Ferne die Ankunft einer neuen Locomotive anzeigte. Die Sonne ging eben zu Rüste und goß über die gelben Sandslächen der Steppe einen wundervollen Purpurschein aus. Auf ben fernen schneebebeckten Kämmen bes Kaukasus glühten die höchsten Spizen und Bergkegel im Zauberlichte eines Feuermeeres. Allmählich verlosch das glizernde Leuchten, ein sanster Rosenschimmer trat an seine Stelle ein, wieder verdrängte ein mattvioletter Farbenspiegel den Rosenglanz, der in ein abgetöntes Blau überging, um sich zum Schlusse in ein düsteres, tieses Grau aufzulösen. Die Racht war plözlich hereingebrochen, das matte Licht des aufgehenden Bollmondes warf seinen blassen Schein auf die Erde und überzog die todte Steppe mit einem weißlich schimmernden Leichentuche.

Ein Ruck, ber alle Wagen bes Zuges erschütterte, gab ben fühlbaren Beweis, daß eine neue Locomotive sich an der Spize des Zuges befand, dazu ein schriller Pfiff, der über die Steppe dahinschallt, und wir haben endlich Hoffnung das langersehnte Reiseziel Baku zu erreichen.

Die einbrechende Nacht ist trot des Vollmondscheines wenig geeignet zu genaueren Studien der Oberwelt, unter welcher in den unterirdischen Höllenküchen die Mutter Natur das flüssige Naphtha braut. Im Hintergrunde zeichnen sich dunkle Bergmassen von dem Nachthimmel ab. Wie flüssiges Gold ruht es auf den Kämmen der zerklüsteten Felsenrücken. Es ist der Abglanz der keuschen Diana, der das todte Gestein zu beleben scheint. Der abscheulichste Petroleumsgeruch erfüllt die frische Abendlust, dunkelrothe Feuerslammen steigen aus hohen Schloten zum Nachthimmel hinauf und beleuchten die geschwärzten Dächer und Terrassen mächtiger Fabrikgebäude, in denen Tag und Nacht die braunen Ströme des flüssigen Bergöles einer Klärung und Reinigung unterzogen werden. Wir besinden uns im Angesicht der sogenannten "Schwarzen Stadt". Noch eine kleine Viertelsstunde und der Zug steht im Bahnhose von Baku.



## Von Baku nach Enseli.

as stattliche Gebäude, in farbenreichem maurischen Style ausgeführt und durch Betroleumslampen erleuchtet, über= rascht durch sein gefälliges heiteres Aussehen. Der persische Rutscher auf seinem ruffischen Phaëton harrt schon seit langer Beit ber verspäteten Ankunft bes Reisenden, ber sich und sein Gepäck so gut es geht in dem engen Raume des offenen Befährtes unterbringt und ben Weg stadtwärts nach einem ber besseren Gasthäuser des Ortes einschlagen läßt. Die erste Fahrstrecke ist holprig, uneben und staubig. Elende Bäuser und angefangene Bauten fliegen an ben Seiten von Butunfts= straßen vorüber. Der Naphthageruch scheint selbst aus dem ungepflasterten Boben ber Gassen in die Rase zu bringen. nehmen fortlaufende Straßen und Bläte ein städtisches Aussehen an, meist einstödige Säuser mit flachen Dächern zeigen ben Bauftyl ber ruffischen Geschmadsrichtung, Betroleumslaternen vertreten die Stelle ber Gasbeleuchtung. Im Berzen ber Stadt herrscht noch ein gewisses Leben, benn die Läden sind geöffnet und in den Restaurants scheint eine laute Fröhlichkeit an der Abendordnung zu fein.

Unmittelbar an bem Gestade bes Raspischen Meeres gelegen. nimmt Batu ober, nach perfischer Aussprache, Bati und die nächste Umgebung den Theil süblich von der Halbinfel Apscheron ein, bie sich in einem Halbmondbogen nach Often bin in das Meer bineinstreckt und einen natürlichen und großen geschütten Safen bilbet. Noch vor dreißig Jahren war der Ort fast nur von Berfern und Tataren bewohnt, beren Hütten, überragt von Moscheenfuppeln und schlanken Minarets, vom Meeresufer nach ben nahegelegenen Sügeln hinaufstiegen. Bier ober fünf europäisch gebaute Bäuser waren bamals die einzigen architektonischen Merkwürdigkeiten, darunter das des deutschen Arztes und Apothekers. Nur die beiligen Feuer von Baku hatten der Gegend einen gewiffen Weltruf verliehen, wenn auch die Neugierbe nur wenige Reisende veranlaßte den langen und beschwerlichen Weg nach bem Raspischen Meere zurückzulegen, um die leuchtenden Flammen und die indischen "Geber" ober Feueranbeter, ausgedörrte lebende menschliche Mumien, an Ort und Stelle in Augenschein zu nehmen.

Shemals unter persischer Herrschaft stehend und in der Gewalt einheimischer Chans, wurde Baku nehst Derbend im Jahre 1723 von Peter dem Großen erobert und dem Reiche des weißen Czaren einverleibt. Später wieder den Russen entzogen, kam es seit 1806 in den russischen Besitz zurück. Bereits im Jahre 1860 ließ die Regierung die Naphthaquellen ausbeuten, die unzureichenden technischen Hilfsmittel ergaben indes kein günstiges Resultat, dis endlich, vom Jahre 1873 an, Privatpersonen, an ihrer Spize die Gebrüder Nobel in Petersburg, den Betrieb der Quellen übernahmen und Baku zu einem Stapelplatz des lebhaftesten Handelsverkehrs erhoben. Die alte Perserstadt mußte sich den zahlreichen christlichen Einwanderungen gegenüber vom Meeresuser zurückziehen, denn ganze Viertel europäischer Häusermassen brängten sich nach dem steinernen

Quai am Hafen von Baku, der Hauptpromenade der jetzigen Bewohner, und nur Baka-Hisfar, das alte "Oberschloß", die Woschee und die sestungsartigen Bauten der vergangenen Chans bildeten mit ihren vom Alter gedunkelten Wandseiten und Wauern das weit sichtbare Wahrzeichen der muskimischen Vergangenheit seit mehr als 450 Jahren.

Bon der Ferne aus gesehen, sei es vom Weere oder von den erhöhten Punkten in der Umgebung aus, zeigt Baku den Anblick einer halb europäischen, halb orientalischen Stadt. Ein dunkter Hüttenkranz, zieht sich der Orient um den hellen Occident mit seinen weißschimmernden Häusern und blinkenden Fensterzeihen. Nach Norden hin ruht wie ein langgestreckter, schwarzer Sack eine niedrige Wolke auf einer Masse schwarzen Stadt", in welcher Gebäude. Sie schwebt über der "Schwarzen Stadt", in welcher das bräunliche, dickslüssisse Naphtha in den Rassinerien in klares slüsssiges Petroleum umgewandelt wird.

Wenn auch der Anblick des blauen Meeres, dessen Wellen bie Ufer der Baku-Gegend mit hartem Anschlag bespülen, der Landschaft und ber Stadt einen gewiffen Reiz verleiht: fo fehlt ihnen bennoch ber Hauptschmuck, mit welchem die gutige Natur ber mütterlichen Erbe ihre mahre Schönheit verleiht, bas frische Grün der Wiesen und Felder, der Farbenglanz blumenreicher Gärten und die dunkle Blätterpracht schattiger Bälber. im Norben und Guben von Batu, fast bis zur Meerestufte bin, ber Wald fich über bem Walbe erhebt und vom niedrigen Sügel= lande aus bis zu den höchsten Terrassen der Gebirgsketten im Hintergrunde emporsteigt, wenn eine üppige Pflanzenwelt sich über bem saftigen Untergrund ber benachbarten Gebiete wie ein langer smaragbfarbiger Teppich ausbreitet, wenn das nahe gelegene Schamacha geradezu wie ein irbisches Paradies erscheint, so entbehrt das ruffische Delheim und seine nächste Umgebung bieses herrlichsten Geschenkes ber Natur, benn ihr steiniger Boben.

soweit das Auge zu reichen vermag, zeigt keine Spur von Erbe und die Blumenwelt kennt man nur in den irdenen Töpfen. Der kleine Garten bes sogenannten Gradina-Bartes, in ber Rähe bes Quais und am Fuße ber alten Festungsmauer aus ben Reiten ber Chans, ist die einzige Stelle, an welcher die Bevölkerung fich bes Anblicks einiger grüner Bäume und bunter Blumenbeete erfreut. Aber die Erde des Gartens mußte aus Lenforan zu Schiffe nach Baku berbeigeschafft werben, ebe man daran benken konnte Bäume und Sträucher zu pflanzen. welche tropalledem nur mit Mühe und Noth in ihrem Wachsthum befördert werden können. Selbst das Wasser ist in Batu sehr spärlich vorhanden und vor dem Genusse schaudert der ein= gewanderte Europäer zurud. Es erklärt sich daraus, daß zur Löschung bes Staubes, ben häufige Windstöße aufzuwirbeln pflegen, die öffentliche Strafenbesprengung nicht mit Hilfe von Baffer, sondern von flüssigem Naphtha vollzogen wird. Erhält auch der Boden hierdurch mit der Zeit eine Art von Asphalt= überzug, so ift andrerseits ber Geruch, welchen die weiche Masse bei den herrschenden hohen Hitzaraden aushaucht, geradezu abscheulich. Die Langeweile und bas Gefühl ber einsamen Berlassenheit, welche auf den Gesichtern der europäischen Bewohner Batus ruht, an ihrer Spite die russischen Militär= und Civil= beamten, erklärt sich hinreichend burch ben Mangel an Allem nur Photogen und Naphtha ausgeschlossen — was auch nur ben einfachsten Lebensgenuß zu bereiten vermag. Die ein= beimische muhammedanische Bevölkerung, in erster Reihe der verschmitte, lügenhafte und betrügerische persische Stamm, zeichnet sich außerdem durch wenig angenehme Eigenschaften aus und selbst ber russische ober ausländische Insasse muß auf seiner hut sein. um sich vor Angriffen und Todtschlag zu schützen. Kluge Leute stellen sich beshalb nicht gern ans Fenster, um nicht angeschossen zu werden. Mit Meffer und Dolch unter bem Rocke bewaffnet,

raubt und plündert der Eingeborene in abendlicher und nächtlicher Zeit und ahnt jedes Schimpswort durch einen schnellen Messerstich. Selbst die Polizei wagt es nicht mit allzugroßer Strenge gegen die Uebelthäter einzuschreiten, da jeder Einzelne die blutige Rache des Bestraften fürchtet. Während meiner Anwesenheit in Baku wurde auf offener Straße beim hellen Mondschein in abendlicher Zeit ein Spaziergänger erstochen und kurz vorher ein Polizei-Hauptmann von zwei Muhammedanern überfallen, von denen der Eine einen geladenen Revolver auf ihn abseuerte, der Andere ihm einen Dolch in die Brust stieß.

Die Tracht ber Berser in Baku weicht wenig von ber in ihrem Beimathslande gebräuchlichen, ab. Die schwarze Belzmüte des Rulah, ein hellfarbiger, meist grüner ober blauer Rod, ein turzer, faltenreicher Ueberrod, beffen Aermel wie lange Schwänze oft bis zu ben Anieen herabfallen, Beinkleiber von russischem Ruschnitt und bunte wollene Socken, die in winzig kleinen Bantoffeln steden, bilben die Sauptstücke ihrer Bekleidung. Die in ber Stadt zerstreuten Buden, Theehauser und Badestuben ber Berser, meist mit bunten, grob ausgeführten Bandbilbern geschmudt, geben einen Borgeschmad von bem, was ben Reisenden später im Lande ber Sonne erwartet. Die Franier, benen bie russische Unterthanenschaft einen eigenthümlichen Dünkel und Hochmuth verlieben hat, tragen in Batu die schlimmsten Seiten ihres Charafters zur Schau und bilben einen auffallenden Gegensatzu ihren unter ber Herrschaft bes Königs ber Könige in Bersien lebenden Landsleuten. Sie sprechen das Russische, Berfische und Türkische mit großer Geläufigkeit und gewinnen als Kaufleute, Geldwechster, Schiffer, Arbeiter, Lastträger und Rutscher ihren Lebensunterhalt. Bei ben öffentlichen Bolksfesten und Beluftigungen treten die perfischen Gewohnheiten und Spiele überall in den Vordergrund. Die iranischen Behlewane ober Ringer, die Rämpfe fettschwänziger Widder, die Tänze weiblich gekleibeter Anaben zweibeutigsten Rufes, Die musikalischen Leistungen erinnerten an die echtversischen Borbilder. Berliert ein Mitspielender in ber Sipe bes Gefechtes seine Belgmute. so offenbart sich auch in seiner Haartracht das verwandtschaftliche Geheimniß der perfischen Coiffure. Gin breiter Querftreifen. mit dem Scheermeffer fauberlich rafirt, zieht fich von ber Stirn bis zum Nacken wie eine spiegelglatte Landstraße entlang, welche auf beiden Seiten bie Balber bes röthlich gefärbten Saupthaares beschatten. Den haarwuchs hinter den beiben Ohren lakt man nach Berfersitte länger gebeiben, um jene beiben Sinterloden zu erzeugen, welche von Alt und Jung als ein nothwendiger Schmud des iranischen Occiput angesehen und mit höchster Sorgfalt gepflegt werden. Rur die Tanzbuben verschmähen es ber allgemeinen Sitte zu folgen, ba sie wie bie Weiber das ganze Haar wachsen lassen und mähnenartig ober Locken tragen.

Selbst die russischen und armenischen Bewohner der Stadt Baku sinden an diesen persischen Spielen ein gewisses Bergnügen und die Tombola — oder wie man hier zu Lande sagt, die Lotterie "Allegri" — im Garten von Gradina würde sie nicht abhalten, sich als Zuschauer bei den persischen Spielen einzustellen.

Die Besichtigung der Wunder der eigentlichen Stadt Baku ist bald abgethan. Die persische Citadelle und der Hafen bilden die einzig bemerkenswerthen Ziele des neugierigen Reisenden, welcher genöthigt ist seine Zeit angemessen auszufüllen, um die fast regelmäßige Verspätung des fälligen Dampsers abzuwarten, der ihn über die wogenden Fluthen des Kaspi nach dem Lande der Sonne tragen soll.

Das vergangene Baku war im Mittelalter eine ftarke persische Kal'a ober Festung, in deren Mitte sich das Schloß des Chans und die zugehörigen Baulichkeiten besanden, Alles

aus behauenen Quadersteinen ausgeführt und mit musterhaften Bergierungen echt perfischen Styles in reicher, ausgewählter Bilbhauerarbeit geschmückt. Der Aufgang bahin führt von ber Mitte ber Stadt aus burch ein großes Bortal, hinter bem bie Bohnstätten versischer Ansiedler die engen Gaffen, welche auf= warts zur Sobe führen, zu beiben Seiten bes Weges begrenzen. Armuth und morgenländische Gleichgültigkeit gegen Alles, was sauber und schon ift, spricht aus jedem Winkel zu dem an= kommenden Reisenden. Das Thor mit seinem Spigbogen und seinen Arabesten, welche bie vornehm gegliederten Wandflächen bededen, ift ein Lehrmeister für ben vergangenen persischen Runftfinn in seinen ebelften Blüthen. Das eigentliche Schloß. mit Steintreppen, Oberetagen und Terrassen verseben, enthält große, luftige Räume mit einfacher Ornamentirung, zu benen eine mächtige Borhalle einführt. Das Tribunal baneben, in ber Geftalt eines Octogon mit acht geöffneten Spithogen und Stalaktitenkrönungen angelegt, ist ein Ruwel ber versischen Eine Deffnung in der Mitte bes fteinernen Fußbodens, welche durch eine bewegliche Platte geschlossen ist, führt zu einem tiefen Brunnen, den die Sage durch blutige Erinnerungen belebt. Die Körper ber Verurtheilten sollen bier in einen dunklen nach dem Meere führenden Ranal gestürzt worben sein. Gine veriftyle vierseitige Salle umgiebt bas kleine Gebäude. Gine Moschee mit arabischen Koranversen en creux bemeißelt, wiederholt sammt ihrem runden Minaret die vor= schriftsmäßige Anlage und Bauart bes muhammedanischen Gotteshauses, eine zweite zeichnet sich durch geschmackvolles Arabestenwert in verschlungenen Blumen und Blättern aus. Ein anderer merkwürdiger Bau neben bem Schloffe, in Octogongeftalt aufgeführt, mit schräg aufsteigenden gefensterten Bandseiten, läßt seinen 3wed schwer errathen. Er trägt ganz bas Aussehen eines boben Reltes aus Stein. In einiger Ent=

fernung von dem Bala-Histar steigt der massige "Jungsernsthurm" himmelwärts. Seine imposante Höhe verschaffte ihm die Ehre gegenwärtig als Leuchtthurm für die Schiffe benutzt zu werden und in dieser Eigenschaft der modernen Welt die friedlichsten Dienste zu leisten. Die Ausschau von seinem höchsten Punkte aus reizt durch den weiten Blick über das Meer, aus welchem Felsenriffe und kleine Inseln im unheimslich blendenden Lichte der Kaspi-Sonne zu zittern scheinen, als ob sie Jeden davor warnen wollten sich den ungastlichen Gestaden des gegenüberliegenden Users des Turkmenengebietes zu nahen.

Der Hafen läßt an Ausbehnung und Leben taum etwas zu wünschen übrig, benn bie Naphthaquellen ber "Schwarzen Stadt" haben Baku zu einem wichtigen Sandelsplat umgewandelt, in welchem bas bunte Treiben einer Seeftadt herrscht. Dampfer und Segelschiffe, Barten und Fischerboote tangen auf den bewegten Wellen bes Meeres ober ruben an ben Landungs= platen, um Reisende ober Ladungen an Betroleum einzunehmen. Die Schiffe, welche ben Transport bes fluffigen Brennftoffes beforgen, haben bie Geftalt von schwimmenden Gisenchlindern. Die Füllung berselben geschieht burch eiserne Röhren, welche von den Naphtha-Ufinen bis nach dem Ufer des hafens geleitet worden find. Der nationale Betroleumsgeruch ist auch am Meere vorherrschend, das unaufhörlich die Ueberreste des Naphthabodensates auswirft. Selbst das Seewasser riecht, und kein lebendiger Fisch schwimmt im Safen von Baku. An gewiffen Stellen gunbet ein Streichholz bas Meer an. Œŝ leuchtet und glüht, als ob ein teuflischer Bauber die See in brennenden Spiritus verwandelt hätte.

Die Naphthawunder in ihrer ganzen Größe kann nur ein persönlicher Besuch der "Schwarzen Stadt" und des Quellengebietes von Balachane ermessen. Der Weg zu dem letzteren führt zu Wagen eine volle Stunde durch die hügelige Steppe in der Richtung nach Norden, denn die Entfernung beträgt etwa anderthalb geographische Meilen und die Bodengestaltung läßt nur die Fahrt in Schlangenwindungen zu. Allenthalben liegen eiserne Röhren zu Tage; sie verrathen den Weg, welchen das Naphtha von den Quellen und Reservoirs nach den Siedeösen der "Schwarzen Stadt" zurücklegt.

Eine Maffe von mehr als zweihundert hölzernen Gerüften in Pyramibenform bezeichnet bereits aus weiter Ferne ben Boben von Balachane. Sie stehen über ben Bohrlöchern, in welchen der Dampfbohrer in die unterirdische Tiefe dringt, um einem neuen Naphthalager ben Weg nach ber Oberwelt zu öffnen. Ist das Werk gelungen, so erscheint zunächst ein trüber Wasserstrahl, hiernach feuchter Sand, bann eine Mischung von Sand und Naphtha und zulett ber bräunlich-schmutige Naphthastrahl selber. In kurzer Zeit bildet sich um den Schlammvulfan ein förmlicher Krater, aus beffen Mitte in ber Tiefe die fußdicke braune Naphthasäule mit dämonischer Gewalt 100 bis 150 Fuß in die Höhe getrieben wird. Wie Geschosse fliegen dabei Gesteine aus der Teufelswerkstätte aufwärts in bie Luft. Es gehört bisweilen eine Riesenanstrengung ber arbeitenden Dampfmaschine dazu, die flüssigen Massen der gefundenen Quelle zu beherrschen. Wie ein Lavastrom fließt fie meilenweit fort, überschwemmt ganze Felber, Garten und Dörfer und ichafft nur ben Abvocaten ber streitenben Barteien einen fetten Gewinn aus ben entstehenden Anklagen.

Das Gebiet von Balathane, auf welchem natürlich das Rauchen polizeilich auf das strengste verboten ist — denn wer dürfte mit einer brennenden Lunte in eine gefüllte Bulverstammer hineintreten? — hat den Umfang einer kleinen Stadt, beren Boden ein gewaltiges Schmuploch aus brauner Naphthasjauche bildet, um nicht von neuem von dem unleidlichen Geruch

zu reben. Die Holzthürme recken nach allen Richtungen ihre burchbrochenen Hälse nach dem Himmel empor, doch der Raphthastrahl, welcher aus den Bohrlöchern darunter zu Tage steigt, wird durch Bentile mittelst Dampsdruck in die eisernen Abzugsröhren geleitet. Deffnet das Bentil und eine Naphthasontaine springt mit donnerndem Geräusche in die freie Lust empor.

Das feltene Schauspiel habe ich bas Glück gehabt seben und anstaunen zu können, und noch heutigen Tages erinnere ich mich bes Augenblickes, als nach zurückgeschobenem Bentile eines Bohrloches ein fürchterlicher Stoß erfolgte und die bräunlich= ichwarze Raphthamasse von der Stärke eines Fußes aus einer Tiefe von 800 Fuß zu einer Sohe von 180 Jug empor= Banze Steinblode schlenderte fie wüthig in bas Berüfte binein, und die stärksten Bretter und Balten beffelben flogen wie Spähne nach allen Richtungen. Es bröhnte und faufte und zischte und klapperte, als ob der Gott-sei-bei-uns in eigener Berson dabei im Spiele gewesen ware. Der Athem verging Einem, ohne daß man recht wußte warum. Der Wind fing außerbem an zu weben und trieb einen förmlichen Naphtharegen auf die Buschauer. Die persischen Arbeiter in ber Nähe wurden sofort von den gewaltigen niederfallenden Strahlen überschüttet, und über ben welligen Boben ergoffen sich ganze Ströme ber bunklen Massen, auf benen an ben tieferen Stellen sich formliche Seen mit einer gelben Schaumdecke, welche das Aussehen von geschlagenem Eibotter hatte, in fürzester Frist bilbeten. In ben zehn Minuten, in welchen bem Naphthastrable seine Freiheit geschenkt war, ist meiner Meinung nach mehr Brennftoff, wenn auch in robem Buftande, bem Schauspiele geopfert worden, als sämmtliche Photogenlampen in Berlin mährend eines ganzen Monats verbraucht haben würden.

Die koskspieligen Bohrversuche ergeben nicht immer ein gunstiges Resultat. Häufig geschieht es, daß überhaupt kein

Naphtha zu Tage tritt, häufig auch verschwindet die empor= schießende flüffige Säule nach Verlauf turzer Zeit. Der glud= liche Aufall spielt bei berartigen Versuchen eine Sauptrolle. Die Mehrzahl der Quellen ift Eigenthum der Gebrüder Robel in St. Betersburg, die Minderzahl befindet fich im Brivatbesit von Russen, Armeniern und Versern. Von den eisernen Röhren, welche das gewonnene Naphtha aus Balachane nach der "Schwarzen Stadt" hinleiten und an verschiedenen Stellen ben Fahrweg verlegen, habe ich bereits oben gesprochen. vollständige meine Notiz durch die Bemerkung, daß der flüssige Brennstoff zunächst in mächtige Bassins, in Gestalt runder ausgemauerter Reservoirs, geleitet wird, welche in der Nähe der Landstraße und persischer Dorfschaften liegen, und ein ungeheures Quantum der schwarzen Suppe enthalten. Nach der Berlicherung eines technischen Beamten der Nobelschen Fabriten. repräsentirte bas Naphtha in einem ber größeren Sammelbeden die respectable Summe von 144,000 Rubel.

Je nach dem Bedürfniß wird die Naphthassüsssieit durch ein zweites Röhrenspstem nach den Siedehäusern der Schwarzen Stadt geleitet, in welchen die Minen der Firma Nobel den sehenswerthesten und umfangreichsten Theil bilden. Alles ist hier mit einer braunschwarzen Kruste überzogen und selbst am Himmel schwebt es wie eine dunkle Gewitterwolke über dem Orte. Weber der Sonnen- noch der Mondstrahl durchdringt den unheimlichen Blak, der sich langsam hin und her wiegt und nur selten vollständig verschwindet. Die riesigen Siedeksselsel und Kühlapparate der Nobelschen Fabrik, deren Dampfmaschinen mit Naphtha geheizt werden, sind von erstaunlicher Größe, und eine Wanderung durch diese schwarze Welt gewährt die reichste Belehrung über die Leistungen der modernen Industrie. Das Raphtha liesert nach den mir an Ort und Stelle gemachten Angaben 25 Procent an Petroleum, während das

amerikanische Bergöl nicht weniger als 75 Procent enthält. Die Residua werben aber sorgfältig verwerthet und Solaröl. Rerafin, Bengin, Anilinfarben und andere Substanzen, bis zur Schwefelsäure bin, baraus gewonnen. Das Leben und Treiben in den Nobelschen Fabrikanlagen gleicht dem einer kleinen Stadt von internationalstem Charatter. Ruffen, Schweben, Deutsche, Franzosen, Italiener und nicht weniger als 1500 Berser arbeiten hier in buntem Durcheinander, wobei eine Haus-Polizei für die nothwendige Ordnung und Rube in und außerhalb ber Fabrifraume forgt. Gine eigene Gasanstalt und elettrifche Motoren liefern die Beleuchtung. Alles ist in Dampf und Rauch und Stank gehüllt und noch wochenlang verrathen bie Aleiber ben Besuch auf bem Raphthagebiete von Batu. Daß übrigens die Ausbeute ber Quellen ein ungemein gun= stiges Resultat liefert, bafür zeugt die Dividende von 18%, welche die Nobelschen Kassen im Jahre 1884 auszahlten.

Die "Schwarze Stadt" ist eine halbe Stunde Weges von Batu aus gelegen und ihre Entfernung vom Meere beträgt 20 Minuten. Von den Fabriken aus wird das gewonnene Betroleum durch eiserne Röhren nach dem Hafen bis zu den Schiffen geleitet und die letzten undrauchbaren Ueberreste des Naphthasegens durch weite Kanäle in den Kaspi-See abgeführt.

Die ewigen Feuer von Baku, beren Anwesenheit die Stadt ihren früheren Ruf verdankte, sind allmählich erloschen, seitbem die moderne Industrie die Quellen eröffnet hat, welche das Raphtha aus dem tiesen Schoße des Erdbodens zu Tage sühren. Der alte Tempel sammt den zugehörigen Umfassungsmauern, in seinem indischen Bausthl und einsachem Ornamentenschmuck, steht noch heutigen Tages an Ort und Stelle, aber eingeschlossen innerhalb der Fabrikanlagen eines russischen Insbuftiellen, der aus den gebohrten Naphthaquellen seinen reichen Bortheil zieht. Die ganze Gegend, siedzehn russische Werst

von Baku aus in nordöstlicher Richtung gelegen, führt hier den persischen Namen Surachane b. h. "das Unterhaus", im Gegensiate zum "Oberhause" oder Balachane. Das Leuchtgas, welches aus der Oberstäche der Erbe aus allen Ritzen und Löchern hervordricht, ist eine der wunderbarsten Erscheinungen daselbst. Ein Stoß mit dem Stocke in die Erde und ein angezündetes Holz setzt das Gas in hellen Brand, das als leuchtende Flamme über der Deffnung des Loches tanzt. Die anwohnenden Tataren und Perser ziehen von diesem Phänomen ihren besonderen Nutzen, denn die Feuer werden zu höchst prosaischen Zweden verwandt, d. h. um Kalt in einsachen Kaltösen zu brennen.

Nach ben Angaben eines französischen Reisenben, welcher auch diese Gegend während seiner Fahrt nach dem Kaukasund dem Lande der Sonne besuchte, ist der letzte der Parsispriester, welche die Feuerandeter in Indien nach Baku zu senden psiegten, im Jahre 1880 aus dem Tempel der ewigen Feuer von Surachane auf Nimmerwiedersehn verschwunden. Die europäische Industrie und die Entheiligung des geweihten Ortes scheint ihm den längeren Ausenthalt verleidet zu haben, und es sieht aus, als ob unter so veränderten Umständen die Ernennung eines Nachsolgers nicht mehr zu erwarten ist.

Bir nehmen Abschied von der "Schwarzen Stadt" und ihren Wundern, nicht ohne ihrer heutigen Industrie die besten Ersolge für die Zukunst zu wünschen. Europa kann nur von dem Reichthum der Naphthaquellen gewinnen, od derselbe aber ein dauernder sein wird, ist eine Frage der Zeit. Jeder Brumen schöpft sich aus und das unterirdische Naphthameer, welches sich unter dem Boden der Erde in Gestalt eines Gürtels vom Schwarzen dis zum Raspischen Meere hinzieht und im Lande der Turkmenen, ja selbst in Persien in einzelnen Spuren versolgt wird, kann möglicherweise ausgepumpt werden und der

Handelsstadt Baku, welche ihm seine Entstehung schuldet, mit einem Schlage den Todesstoß versetzen.

Wer fich nach bem Lande ber Sonne begiebt, foll baran benten, fich mit iranischem Gelbe zu versehen, um für die Beiterreise die gangbare Münze zu Bahlungen zu besiten. Die persischen Raufleute und Geldwechsler, welche längs bes Quais von Baku in ihren Comptoiren figen, vermitteln bie Erwerbung ber perfischen Gelbsorten, boch ift bas Geschäft langwierig und feineswegs reinlich zu nennen. Die perfischen Silberstücke bes Rran ober Gran (im Werthe von nicht gang fiebenzig Pfennigen), von der Größe unserer deutschen Mark. werden in Säufchen von fünf aufs Brett gelegt, boch laufen auch solche von vier mit unter: benn ber Berser von Baku pfleat fich häufig zu irren, boch wohlberstanden niemals zu seinem eigenen Schaben. Die Finger des Bählenden nehmen nach furger Beit eine bleigraue Farbe an: ein schlimmes Beichen für bie Mischung ber sogenannten Silbermunge. Mit gangen Säcen bes iranischen Gelbes belaben, verläßt ber Reisende mit einem aufrichtigften "Gott fei Dant" die Bube, um feine Schluffahrt nach dem Lande der Sonne auf der Wasserstraße anzutreten.

Eine von der rufssichen-Regierung subventionirte Dampsschiffschrtslinie (Kawkas und Mercur) unterhält zweimal wöchentslich eine regelmäßige Postverbindung zwischen Astrachan und den Hafenorten am Kaspischen Meere. Die Schiffe nehmen abwechselnd auf der westlichen und östlichen Seite desselben ihren Cours und berühren der Reihe nach die Rheden der Städte Petrowst, Derbend, Baku, Lenkoran, Astara, Enseli, Meschhedeser, Astradad und Krasnowodsk. Ginmal wöchentlich schlagen außerdem die Dampser die Straße quer über das Kaspische Meer von Baku aus nach Krasnowodsk ein. Die zusleht genannte Dertlichkeit, an der Oftküste gelegen, hat in den lehten Jahren eine besondere Bedeutung in strategischer Be-

ziehung gewonnen. Ein Schienenweg führt von bort aus in ber Richtung nach Merm burch bie öben Steppengebiete ber unterworfenen Turkmenenstämme oder, wie dieselben gegenwärtig officiell umgetauft worden find, durch die Transfaspische Die Steppeneisenbahn, auf welcher wohl kaum ein europäischer Reisenber, mit Ausnahme ruffischer Militars und Beamten, gefahren sein durfte, bat in neuester Reit in den Reitungen viel Staub aufgewirbelt, nachdem ein russischer General selber ihren Werth in Zweifel gezogen hat, weil häufige Sandweben bie eisernen Stränge geradezu unbefahrbar machen Ueber die Wichtigkeit dieser Bahn für die Rufunft läßt sich jedenfalls kaum ein Wort verlieren. Wenn irgendwo. fo ift es auf diesen Buften von gewaltiger Ausbehnung von unberechenbarem Bortheil, den Bersonen= und Waarentrans= port in das innerste Herz Asiens zu lenken. Die Anfänge bazu sind geschen und man kann, ohne politische Hintergebanken zu begen, ben Ruffen aufrichtig Glud bazu munschen, bem Belt= verkehr ber Zukunft einen wichtigen Schienenweg als Handelsftraße geöffnet zu haben.

Die Dampsichiffe werben an ben einzelnen Hauptstationen bes Kaspi mit einer gewissen Spannung erwartet, benn bas Meer pslegt zu allen Jahreszeiten ein wenig freundliches Gesicht zu zeigen und durch plötzliche Stürme die programmmäßig sestgesetet Ankunft berselben nicht nur um Stunden, sondern um ganze Tage zu verzögern. Die Perser geben ihm deshalb mit vollem Rechte den Beinamen eines Diwane oder Teuselsmeeres. Eine fremde Flagge ist außerhalb der russischen nirgends an den Schiffsmasten zu erblicken, am allerwenigsten die persische, da nach dem Wortlaut eines schlimmen Paragraphen in dem bekannten russische Flotte, die zu den Schifferboten hin, von einem Befahren des Kaspi-Weeres ausgeschlossen ist. Allerdings liegt in der

stillen Bucht von Enseli ein persischer Staatsbampfer, mit dem Löwen und der Sonne auf der wehenden Flagge, aber das Schiff ist winzig klein und dient nur den friedlichsten Zweden. Hohe Regierungsbeamte und vornehme europäische Reisende legen auf der Strecke von Enseli nach Piribasar den etwa fünfstündigen Wasserweg auf dem Haff von Murdad darauf zurück, oder benutzen denselben, um dei ruhiger See von der Zollhausstation in Enseli sich über die verrusene Barre nach dem auf der Rhede wartenden russischen Dampfer übersetzen zu lassen.

Die ruffischen Raspi-Fahrer, so sehr die Wohlthat ihres Beftehens mit Dank anerkannt werben muß, zeichnen sich weber burch besondere Bequemlichkeit, noch durch ihre Größe aus. Dem Teufelsmeere scheinen sie nicht gewachsen zu sein, benn bei jedem wachsenden Sturme, der meistentheils von Norden ber losbricht, suchen sie auf den vorhandenen Rheden schleunigst Schutz und Deckung. Bu ben weiteren Unannehmlichkeiten gehört ber unleiblichste Geruch, welcher bas Deck und bie inneren Schifferaume erfüllt. Die Reffel ber Maschinen werben burch Betroleumsflammen erhitt und alle Wohlgerüche ber Belt würden nicht ausreichen ben greulichen Geftank auf die Dauer zu bannen. Bu ben zweifelhaften Genüffen gehört außerdem die russische Rüche, die auf der Hinreise nach dem Lande der Sonne von der gewöhnlichen Geschmackerichtung in oft bedenklicher Beise abweicht. Eine Suppe aus saurer Mild mit Gisftuden, Gurfenscheiben und Rohlblättern barin, burfte wohl sonst auf feinem europäischen Speisezettel verzeichnet stehen, und es gehört ein eigens breffirter guter Magen bazu, um an kaspischen Leckerbissen ein Wohlgefallen zu empfinden. Um so wohlthuender berührt der Umgang mit den russischen Schiffscommandanten, welche an zuvorkommender Liebenswürdigkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Sie gehören ihrer Abstammung nach meist ben baltischen Provinzen bes großen

Czaren an, während das Schiffsvolk sich seiner schwedischen Heimath rühmt. Die Absahrt von Baku aus, vorausgesetzt daß keine Stürme die Stunde des Ankerlichtens hinausschieden, sindet in der Nacht statt, um die gefährliche Durchsahrt zwischen klippenreichen Inseln im Süden von Baku bei andrechendem Worgen zu erleichtern.

Gin Besuch auf Ded bei bem aufsteigenden Frühroth zeigt uns das malerische Bild des orientalischen Reiselebens, wie es die schittischen Paffagiere vierter Rlaffe auf dem Ber= bed ber Raspi-Dampfer zu führen pflegen. In ber perfischen Tracht, mit ber schwarzen Lammsfellmütze auf bem Saupte, das gefärbte Bart- und Ropfhaar in einem unbeschreiblichen Roth schimmernd, fiten die Pilger auf ihren bunten Relim= Teppichen in der Umgebung ihrer Wohnungs= und Rüchen= Riffen und Deden, große und fleine Batete, bemalte Holzkoffer, Somowars, Theekannen und Taffen aus weißem Borzellan, gläserne Theebuchsen, rothe irdene Basen und Töpfe mit Blumen und, nicht zu vergessen, ber unzertrennliche Begleiter bes Berfers, die kollernde Wasserpfeife bes Ralian, sind auf einem verhältnismäßig engen Raume aufgestapelt und ge= statten bem muhammebanischen Banberer, sich seinen häuslichen Gewohnheiten mit orientalischer Rube und Gemessenheit vollauf hinzugeben. b. h. folange es Wind und Wetter gestatten und bas Meer keinen Strich durch die Rechnung macht. aber sieht's bose aus, benn die Wellen schlagen über den kleinen Schiffskörper, die salzigen Wasser überschwemmen die iranische Saushaltung, bis die feste Band mitleidiger Matrofen ein bichtes Segeltuch ergreift, um unter seiner Sulle ben ephemeren Anbau verschwinden zu lassen.

In der Nähe von Lenkoran entwickelt sich nach dem Fest= lande hin der ganze Reiz großartiger Naturschönheiten. Bon der breiten Rhede aus, an welcher im Hintergrunde sich der russische Ort desselben Namens das Ufer entlang zieht und das Bild einer kleinen russischen Stadt mit ihren Regierungsgebäuden und grünbedachten Kirchthürmen vor den Augen entrollt, beherrscht ber Blick die weite Umschau über eine gebirgsreiche, von Terraffe zu Terraffe aufsteigende Landschaft, in welcher ber bunkelgrune Balb über bem Balbe von Stufe zu Stufe aufsteigt und lange Schneelager auf ben Rämmen ber fernsten Retten unter bem tiefblauen Simmel in schimmernbem Glanze Es sind die Firnen des mächtigen Sawalangebirges, das aus seiner Höhe von 13,000 Fuß majestätisch auf das Raspische Meer nieberschaut. Baumreiche Garten und üppiges Biefenland ftroben vom prächtigften Grun und die Blumentopfe und Blumensträuße, welche von Sändlern in ben schwanken, um ben Dampfer sich schautelnben Schiffen zum Bertauf angeboten werben, beweisen die Liebe ber Bewohner bes Ortes zu ben bunten Kindern des Frühlings. Der Berkehr ift auf der Rhede ein ziemlich belebter. Das soldatische Element herrscht unter abgebenden und zukommenden Reisenden vor. benn Lenkoran und Aftara bilden die süblichsten Punkte, an welchen an der Bestfüste bes Raspi russische Garnisonen ihr Auge nach ber persischen Grenze hin offen halten. Lenkoran erfreut sich durch seinen Fischreichthum und sein Jagdwild bis zum Tiger hin, um nicht von den Giftschlangen zu reden, eines besonderen Rufes. Die größten Lachsforellen und Störe, von einer Länge von vier bis sechs Fuß, welche zehn bis zwölf Pfund Kaviar liefern, werden hier in erstaunlicher Menge gefangen. Es warb mir von glaubwürdigen Personen erzählt, daß der Herzog von Chartres, welcher eine Reise nach Lenkoran unternommen hatte, um einen tüchtigen Fischzug zu veranstalten, an einem einzigen Tage viertausend Fische von ber angegebenen Länge aus bem Wasser gezogen habe.

Aftara ift die letzte ruffische Stadt, in deren Bucht die

Dampfer von Norben her eine mehrstündige Rast halten, zusgleich der Sitz der russischen Bollbehörbe für das aus Fran einseführte Passagiers und Handelsgut. Auf meiner Rückreise hatte ich Gelegenheit zu bemerken, daß die persischen Waaren größtentheils aus getrockneten Weintrauben bestanden, die ihren Weg von Astradad aus nach Astrachan zu nehmen pslegen. Die persische Beere wird in Rußland hochgeschätzt und kann thatsächlich ihrem süßen Wohlgeschmacke nach mit der Smyrnaer Schwester den siegreichen Wettkamps eingehen.

Bei ruhiger See, wenigstens habe ich diese Beobachtung bei meiner zweimaligen Reise auf dem Kaspischen Meere machen können, hat der Spiegel derselben eine hellleuchtende smaragdsgrüne Farbe, die Zutrauen erweckt, aber dennoch in das dunkelste Schwarz übergeht, sobald sich der Himmel verdunkelt und die Windstöße von Norden her die Wellen in Aufruhr versehen. Gine Nacht auf dem grollenden Kaspi bleibt mit unauslöschlichen Zügen in der Erinnerung des Reisenden zurück. Durch die Seitens und Deckluken dringen die Wasser in den Kabinen bis zu dem Lager des Reisenden vor und rusen durch ihre Stärke und Gewalt den Eindruck des Wasserstrahles einer Dampsspritze wach.

Eine achtstündige Fahrt von Astara aus läßt endlich das ersehnte Reiseziel erreichen und der Anker rasselt im Angesicht des Ortes Enseli in die Meerestiese der Rhede. Die Ansiedlung, welche diesen Namen führt, erfreut sich einer vegetationszeichen Umgebung, denn eine üppige Natur hat den ganzen Reichthum der Pflanzenwelt über das Hügelland im Hintergrunde dis zu den flachen Ebenen am Meeresstrande hin ergossen. Dichte Orangenhaine mit ihren goldgelben Früchten (Narendsch) und dunkelgrünem Blattwerk winken dem Anskommenden einladend entgegen und wie eine Sehnsucht ersättes den Landenden nach einem Gange zu den Hesperiden-Gärten

bes Schah in Enseli. Hier und da schimmern weißgetünchte häuser mit rothen Ziegeldächern neben schilsbedecken Hütten aus offenen Lücken zwischen den Bäumen hervor, und über das alles erhebt sich ein thurmartiger Bau mit spitzem Dache zu einer Höhe von gegen achtzig Fuß. In vier Etagen steigen die vier Seiten des Gedäudes mit ihrem weißen Anstrich, ihren blau gemalten Arabesten und Ornamenten, ihrem Stalaktitenswerk, ihren Spiegelsacetten und bunten Glassenstern aus den Gartenanlagen zur luftigen Höhe empor. Es ist ein Aussichtssthurm, den S. M. der regierende Schahhnschah von Persien, Rassireddin, sich und Andern zum Bergnügen, nach seiner ersten Reise in Europa ausschieden ließ.

Bei bewegter See ift die Landung bes Gepaces und ber Bersonen feine Rleinigfeit und bem Reisenden sei es biermit gerathen, mit einiger Borficht babei zu Werke zu geben. Schon ber bloße Anblick ber flachen Boote, welche mit ihren perfischen Schiffern ben ankommenden Dampfer umschwarmen, erregt von vorn herein ein berechtigtes Mißtrauen. Die merkwürdigen Fahr= zeuge sind von innen und außen mit breitem Schilfgeflecht gefüttert und auf die mögliche Gefahr des Umschlagens bei hohem Seegang berechnet. Die Brandung pflegt in biesem Falle ungewöhnlich ftart zu sein und die Wasserwogen, welche sich über die Sandbarre vor dem breiten Ranale von Enseli unaufhörlich hinwegfturzen, machen ben Eindruck eines Rataraktes, wie ihn die Reisenden in Nubien zu bewundern gewohnt find. Mit einem lauten: Ja Allah! Ja Muhammed! fliegt ber ge= brechliche Schiffstorb über die Barre hinweg, ein ruhiges Fahr= waffer empfängt ben geängstigten grängi und bas Steuer lenkt bas Fahrzeug an die Stelle, an welcher sich neben einer Reihe verfallener Bauten die Büreaur der ruffischen Dampfschifffahrts= Gesellschaft und das perfische Gumrukchane ober Rollhaus befindet. Man steigt voller Behagen aus, schöpft Athem, überwindet mit Geduld und Geldgeschenken die Schwierigkeiten der iranischen Zollbehörde und hat die volle Zeit, sich in die Schönsheiten und Sehenswürdigkeiten von Enseli zu vertiesen. Einen Gasthof würde man vergeblich suchen; wem Stellung und Empsehlung nicht den Borzug verschaffen, in dem Zmaret des Schah oder "dem Königsschlosse" absteigen zu können, der läßt sein Zelt aufschlagen, Kisten und Kasten seines Reisegepäckes öffnen und richtet sich den Umständen entsprechend häuslich ein.

Der Ort Enseli liegt an ber einen Seitenecke bes Ranales. welcher die Wasser bes Murdab, eines breiten haffartigen Sees, in das Meer abführt und von den Eingeborenen als Rudchanei-Enseli "Flugbett von Enseli" bezeichnet wird. Die königlichen Garten, bas schmudlose Schloß bes Schah, bas für ben Aenderun oder ben harem bestimmte Gebäude sowie ber eben beschriebene Aussichtsthurm, von bessen oberster Stage ber Blid über Land und Meer und haff bis in die fernste Beite schweift, liegen hinter ber Bäuferreihe, welche fich bas Ufer entlang Der Drangenbaum, die Täbrifer Bappel und fünf bis sieben Jug hohe Rosenstöcke find die hervorragendsten Erscheinungen auf dem Gebiete bes Pflanzenlebens. gegenüberliegenden ziemlich öben Seite bes Ranales erhebt sich eine persische Kaserne, in welcher iranische Artilleristen einquartiert find, um treue Bacht bei Enseli nach bem Raspischen Meere hin zu halten. Im übrigen sind die besonderen Eigenthümlichkeiten ber Ruftengegend balb aufgezählt: im Sommer ift die Site unleidlich, im Winter wochenlange Regenguffe gewöhnlich, und stechende Müden und Fliegen eine unleidliche Beigabe eines längeren Aufenthaltes in bem fühmestlichen Binkel bes Teufelsmeeres, in welchem nichts zu holen sein dürfte, wenn man die herrschenden Localfieber nicht in Abzug bringen will.

Die Beiterreise von dem Bafferthore, welches in das Land ber Sonne einführt, geht zunächst zu Schiffe vor sich. miethet eine Barke mit Maft und Segeltuch, läßt bieselbe mit ber genügenden Bahl von Matrosen und Ruberern bemannen. bas Bepad an wasserbichten Orten bergen und tritt mit einem fraftigen Inschallah ober Will's Gott! Die Reise an. hat der Nachen das "Todte Wasser" des Murdab erreicht, und im weiten Umfreise beherrscht bas Auge eine Seelandicaft eigenthümlichster Art. Auf einer Breite von etwa sechs Stunden für rubernde Schiffer behnt fich bas Haff in ber Richtung von Nord nach Sub aus, breimal fo viel burfte nach meinem Dafürhalten die Länge besselben betragen. Auf bem stillen fast unbeweglichen, mattgrauen Spiegel bes Murdab ruht es wie mit Bleischwere, und die Leere, welche auf ber todten Fläche durch fein Reichen menschlichen Berkehrs unterbrochen wird, wirkt fast beängstigend auf die heitere Stimmung. Die Ufer und bie zahlreichen Inseln bes Sees find von Schilfgebüschen in Mannshöhe eingefaßt und bilden einen mattgrünen Kranz, ber bas Gewässer nach allen Richtungen bin In gemessenem Tatte ber Ruberschläge ober bie einfakt. Segel von leisem Bindhauche bewegt, zieht das Boot geräusch= los seine Furchen über die nasse Fläche; da knackt und bricht es in dem Röhricht, ein Belikan oder ein Reiher, eine Wild= gans oder ein schwarzer Fasan fühlt sich in dem feuchten Didicht nicht mehr sicher und balb steigt ein ganzes Bolf gefieberter Bewohner in die Höhe, um mit dem Führer an der Spite, ber vermeintlichen Gefahr im Reiche ber Lüfte zu ent= Das nahende Schiff verscheucht allenthalben die verborgene Vogelwelt aus ihrem Schlupfwinkel, es beginnt sich allerwärts zu regen und zu flattern und das erwachte Thierleben giebt der einsamen Wasserlandschaft den Reiz eines bewegten Bilbes.

Die stille Fläche bes Sees, welchem mit Recht die persische Bezeichnung eines "todten Wasser" gebührt, wird selten durch Windstöße und Stürme in Bewegung gesetzt und gleichsam aus seinem Schlase erweckt. Die Fahrt ist dann, wie mir von europäischen Reisenden versichert worden ist, durchaus keine angenehme, besonders in den kleinen Fischerbooten, und selbst der Dampser des Schah schaukelt und schwankt, als sei er mitten auf dem stürmischen Meere. Das ganze Wasserdssssin des Wurdab hat eine verhältnißmäßig geringe Tiese. Bei ruhigem klaren Wetter erkennt das Auge mit aller Deutlichkeit die auf dem Boden desselben wachsenden Pssanzen und nicht selten schiebt sich das Fahrzeug über Sandinseln im Grunde hinweg.

Um entgegengesetten Ende ber Fahrt werben bie Schilf= wälder, wenn ich mich des Ausbruckes bedienen darf, immer bichter und bilben ein undurchdringliches Dickicht auf einer Welt von Inseln, zwischen beren schmalen Ranalen bas Schiff mit Ruderschlägen vorwärts bewegt wird. Am Eingang in diesen Schilf-Archivel nimmt das Wasser eine sich träuselnde Bewegung an, Baumftamme und Geftrupp bemmen ben regel= mäßigen Bang bes Bootes und die Gegenstände, welche ihm entgegenschwimmen, werden von einer nach bem See gerichteten treibenden Rraft vorwärts geschoben. Die Erklärung für dieses Phänomen ist balb gegeben, benn bas Boot befindet sich an bem Ausgang eines ber zahlreichen Wasserarme, welche bas Deltagebiet bes Sefibrud ober "bes Weißflusses" bilben. Strömung in biefen Armen ift feine ftarte, boch bemertbar genug, um von bem Reisenden nicht übersehen zu werden. Schilfeinfassungen zur Rechten und zur Linken bes haupt= kanales nehmen allmählich an Söhe zu und hemmen jede Fernsicht.

Ueber eine Stunde dauert die Fahrt auf diesen einsamen Bafferstraßen, bis die Ufer zu steigen beginnen und in

stetiger Zunahme der Baumwuchs und dichelaubtes Strauch= wert das Schilfgebüsch zurückbrängt. Das Schiffsvolk im Boote zieht die Ruber ein, verläßt seine Site, springt auf bas moraftige Festland und spannt sich an bas Seil, welches bas Fahrzeug in schnelle Bewegung versett. An den Uferseiten bes letten Ranales entwickelt die üppigste Begetation bie Bunder ihrer Fülle und ihrer Schönheiten auf bem feuchten Boben, welcher fie trägt und nährt. Platanen, Ahorn, Linden, Mazien und Maulbeerbäume strecken ihre dichtbelaubten langen Aeste in die Lüfte, die Weinrebe, der Epheu, der Sopfen und Schlingpflanzen aller Art steigen aus dem dunklen Schoße ber mütterlichen Erbe zum Tageslichte empor, umranken bie Stämme ber höchsten Baumriesen bis zur Spite hinauf. wandern von Zweig zu Zweig und baben ihren grünen Haarschmud in den vorüberfliegenden Baffern des Ranales. Sell= schimmernde Orangen und Citronen leuchten wie gelbe Bunkte auf dem grünen Kleide der Baumwelt, die sich über einem farbenreichen Blumenteppich von wunderbarer Bracht und Berrlichkeit erhebt.

Nur einmal in meinem vielbewegten Wanderleben hatte ich Gelegenheit mich eines ähnlichen Naturgenusses zu erfreuen, als ich im März des Jahres 1860 das alte Kolchis auf der Basserstraße des Phasis-Rion durchzog und mein entzücktes Auge an dem blendenden Pflanzenschmucke an den beiden Usern des Stromes weibete. "Die Waldung wird immer dichter, immer stärker, — so schrieb ich damals in mein Tagebuch — an den entlaubten Bäumen läuft dunkelgrüner, üppig wuchernder Ephen den Stamm auß- und abwärts. Wie dünne, grüne Spizenschleier senken sich von den Zweigen die seinen ausgetrockneten Fäden mannichfaltigster Schlingpflanzen in unendlicher Abwechselung niederwärts zum Boden, oft bis zum Wasser des Rion sorthüpfend, desse Kiuth die leichtbewegliche Last hin

und her treibt. In Armesdicke friecht die vielgepriesene kolchische Weinrebe auf dem Boden in Schlangenlinien sort, windet sich vom Stamme zu den Aesten und Zweigen des nächststehenden Baumes hinauf, um von da aus die luftige Reise durch einen großen Theil des benachbarten Waldrevieres anzutreten. In diesem unvergleichlich anmuthigen, urwaldlichen Saale, dessen Decke das wundersamste Netz verschlungener Arabesken lebendiger Pflanzenformen, dessen Säulen die epheuumrankte mittelländische Baumwelt bildet, breiten die bunten Kinder des Frühlings den reizvollsten Blumenteppich aus."

Da wo sich die Lichtung zu beiben Seiten der Uferränder öffnet und einen freien Blid nach bem zunächst liegenden Sintergrund gestattet, trifft das Auge nicht selten auf menschliche Anfiebelungen, in welchen die Landesbewohner die reichen Gaben ber Natur zu verwerthen befliffen find. Einfache Pfahlbauten mit konischen Bedachungen aus getrocknetem Röhricht und Schilflagen, baneben jener luftige Bau auf bem abgefägten Baumstamme, von welchem ich bereits oben gesprochen habe, machen ben Eindruck von Gehöften, in welchen ber perfische Bauer fich ber Seibenzucht und bem Reisbau nach alter Gewohnheit bingiebt. Die zahlreichen Maulbeerbäume, welche sich an ben Ufern in langen Reihen hinziehen, bilben ben werthvollen Besit bes Seibenzüchters, ber sein Geschäft leiber nicht mehr mit bem= selben Erfolge wie in den früheren Jahren betreibt, seitdem eine zerftorende Rrantheit den Seidenwurm beimgesucht und einen bebenklichen Ausfall in dem Ertrag der Seidenernte hervorgerufen hat. Der Reisbau in den feuchten Riederungen ift von bleibender Ergiebigkeit, nur seine Pflege ift mit tudischen Riebern verbunden, von denen fast die gesammte Bauernzunft. in erster Linie ber männliche Theil berfelben, geplagt wird. Die bleichen, abgemagerten Gesichter ber Bewohner biefer Gegenden stellen barüber bas traurigste Zeugniß aus.

An den Ufern des wenig breiten Flugarmes, welcher bis zu dem Safenplate von Biribafar befahren wird, entwickelt sich von Biertelftunde zu Biertelftunde ein immer regerer menschlicher Berkehr. Beladene Boote kommen und geben, nur bereitet ben sich begegnenden und am Seile ziehenden Schiffsleuten bas jedesmalige Ausweichen unliebsame Aufenthalte. Auch die Thierwelt ift auf diesem feuchten Gebiete in allen ihren Rlaffen und Um hoben Ufer spazieren langbeinige Reiher Arten vertreten. und Störche, bekannte und unbekannte Bogel mit buntem Gefieber wiegen fich in ben Luften, und bichte Schaaren von Bugvögeln streichen über die Wälber und Baffer hinmeg. Schilbfroten und schwärzliche Schlangen von ekelhaftem Aussehen schwimmen in den trüben Fluthen bes Bassers, mahrend uns erzählt wird, daß brinnen im Dickicht bes Urwaldes der Tiger und das Wildschwein eine Hauptplage des Ansiedlers sei. In ber That sind die Erzählungen vom Dasein des Tigers keine Märchen, sondern gehören in das Bereich der vollsten Birklichkeit, benn die prachtvollen Felle biefes gefährlichsten aller Raubthiere werden ebensowohl in den Hütten des Armen wie in ben Wohnungen ber Reichen angetroffen und als Trophäen bes Sieges über ben "Beber" forgsam aufbewahrt. Das gewaltige Thier, bas in biesen Gegenden bes perfischen Reiches von einer erftaunlichen Größe ist und an ben süblichen Rustenrändern bes Kaspischen Meeres sein Reich aufgeschlagen hat, behnt seine Streifzüge bis nach ben waldreichen Gebieten ber Söhenzüge und Gebirgefetten hinter ben ruffischen Stäbten Lenkoran und Aftara aus. Ginheimische Jäger versuchen es ben Tiger mit bem möglichsten Aufwand von List und Kraft zu erlegen und ziehen mit der abgezogenen Saut gewöhnlich von Dorf zu Dorf, um von den Insassen die Anerkennung ihrer muthigen That in Gestalt Kingender Münze zu erlangen. Selten wird ihnen bas Geschent verweigert, benn ein Jeber fühlt, daß mit dem erlegten Thiere ein mächtiger Feind weniger geworden ist. Leider sind die Tigerfelle im Durchschnitt schlecht erhalten und noch schlechter gegerbt. Für ein einigermaßen gutes Exemplar werden an Ort und Stelle 30 bis 60 und mehr Mark gezahlt.





## Im Gilan.

ei dem Hafenort Biribasar endet die Wassersahrt beim (a) Eintritt in das Land der Sonne, und die Borbereitungen für die Reise zu Lande nach der Reichshauptstadt Teheran nehmen ihren Anfang. An dem bescheibenen Safenplate befindet fich eine Menge von Booten mit Masten und Segelwert. welche für den Bersonen- und Waarentransport die Verbindung mit Enseli herstellen. Der Ort selbst hat nichts besonders Einladendes und felbst bas Regierungsgebäube, von bem Ausseben eines Bauerngehöftes, giebt nur einen falichen Begriff von dem modernen versischen Architekturstyle im höheren Sinne Eine Treppe aus rothen Ziegelsteinen mit undes Wortes. möglich hoben Stufen führt durch die schmale Thüre in die oberen Gemächer, welche einst weiß getüncht waren und jedes häuslichen Comforts entbehren. In ben Ställen hinter bem hauptgebäude stehen die Bferde und Kalestes, b. h. Wagen ber perfischen Bost, unter der Obhut eines Naib ober Ber= walters, der von diesem äußersten Bunkte der Terra firma bes iranischen Königreiches die Beförderung der Reisenden nach landesüblicher Weise überwacht.

Ohne den Beobachtungen, Erfahrungen und Begebenheiten auf einer Wanderung durch Persien vorgreisen zu wollen, scheint es mir von Rugen zu sein, getreuen Bericht über das persische Postwesen in gegenwärtiger Zeit bereits an dieser Stelle abzustatten, wobei ich um die Erlaubniß bitte, meine Schilderung mit einer gelehrten Einleitung beginnen zu dürfen.

Als der Bater der Geschichte, der alte Herodotos, um die Witte bes fünften Jahrhunderts vor dem Beginn unserer christlichen Zeitrechnung, die historischen Denkwürdigkeiten seiner Zeit zu Nut und Frommen seiner Landsleute niederschrieb, unterließ er es nicht in seinen lehrreichen Berichten auch der persischen Posteinrichtung zu gedenken, die sich damals in einem mustershaften Zustande befand. Es bestanden Landstraßen, welche das persische Reich durchzogen, die Hauptorte miteinander verbanden und nach persischen Meilen oder Parasangen, von 18,000 Fuß Länge, wohl vermessen waren. Der Postbote oder der Reisende legte seinen Weg von Station zu Station auf dem Rücken eines Pserdes zurück, wodei "königliche Rasten" und "sehr schöne Herbergen" das nothwendige Obdach gewährten.

Dieselbe alte Einrichtung besteht noch heutigen Tages der Sache und selbst dem Namen nach. Die einzelnen Entsernungen auf den persischen Poststraßen werden nach Fersach oder Ferseng, der alten Parasange von derselben Länge, bestimmt, die übliche Besörderung der Personen sindet zu Pserde statt, wobei der Postbote oder der Courierreiter den Namen Tschapar sührt und die Pserde von Ort zu Ort gewechselt werden. Die Postskusser (Nehmanchane) entsprechen den herodotischen königlichen Nasten und Herbergen, denn auch gegenwärtig noch ist das Postwesen eine königliche Einrichtung und jedes Privatunternehmen ausgesschlossen. Wer im Lande der Sonne in der beschriebenen Weise reisen will, setzt sich in den Besit des nothwendigen Tesse

tere ober des Postreisescheines, bezahlt für jedes Pferd pro Meile einen Gran (eine Silbermünze von etwa 70 Pfennigen Werth) und nächtigt in einem der zahlreichen Posthäuser an der Landstraße oder, wie auf der Strecke von Kaswin nach Teheran, in den königlichen Hôtels.

Um nicht migverstanden zu werden, muß ich zur besseren Erläuterung die Bemerkung anfügen, daß für den besonderen Zwed seiner zweimal wiederholten Reisen nach Frangistan ber König ber Könige, vor und nach seiner Rückfehr aus Europa, ben Befehl gab, die von Teheran über Kaswin nach Biribasar führende Boftstraße in eine für Wagen fahrbare Chauffée um= Rosten und Mühen wurden nicht gescheut und die alte Karawanenstraße bis gegen Kochdum bin gesäubert und geglättet, an ben nicht wasserbichten Stellen überbruckt und von dem letztgenannten Orte aus eine mit Steinen gepflasterte Kunststraße gebaut, welche über Rescht bis zu der Endstation Biribafar führt. Die ganze Länge bes bergeftellten Beges betrug etwa 55 perfische Meilen, die theils zu Wagen, theils ju Bferde gurudgelegt werden tonnten, benn über bie Berg= straßen und die Baffe bes Elburs, welcher die Hochebene von Teheran von der Tiefebene am Raspi-Meere trennt, tann nur bas Pferd den Reisenden befördern. Nach der Heimkehr des Schah von seiner letten europäischen Reise wurde für die Erhaltung der kostbaren Landstraße so gut wie nichts ge= than und die gewaltigen Regenguffe, welche die Gegenden am Raspi heimsuchen, weichten ben Boben auf, die Pflafterfteine loderten sich und die schöne Chaussee löste sich in eine Rothmasse auf, in welcher die Steine wüst durcheinander gewürfelt balagen und noch heute baliegen. In den Tschaparchanes ober Posthäusern hat sich ber frühere reinliche Zustand in gleichem Maake mit der verfallenen Landstraße verschlimmert. Die Gemächer find staubig und unwohnlich, die Fenster ent=

behren ihrer Glasbetleidung und die geschwärzten Wandflächen sehnen sich vergeblich nach einem weißen Kalkanstrich. Gin gefälliger Gaftwirth läßt sich nirgends bliden, Stühle und Tische sind ebenso wenig zu entbeden, für Bett, Rüche und Reller hat der werthe Reisende selbst zu sorgen und nur eine Schale zweifelhaften Thees tann gunftigsten Falles vom Boftmeister bem müben Wanderer gereicht werben. In ber Dunkelbeit huschen Nachtfalter und Fledermäuse über ben Schlafenden hinweg, Ragen, Ratten und Mäuse treiben auf bem erbigen Fußboden bes Gemaches ihr arges Spiel, stechende Muskitos fummen um sein Haupt, und wer die Borsicht außer Acht ge= laffen, vor seiner Abreise nach bem Lande ber Sonne fich in Europa mit einem ausreichenden Quantum persischen Insekten= pulvers zu versehen, kann bas bewegliche Thierleben im Rleinen an sich selbst erproben. Gewisse Stationen sind nach dieser Richtung sogar bei den Versern verrufen. Die Giftwanze von Miane und von anderen Städten bes Landes ift eine ber gefährlichsten Feindin des schlafenden Reisenden. Ein einziger Stich bes bosen Insettes läßt wochenlang Beulen und Schmerzen zurud, und mehrere Angreifer sind fähig, Gesundheit und Leben bes Gestochenen aufs Spiel zu seten.

Unterhandlungen jeder Art mit morgenländischen Beamten niederer Grade gehören nicht zu den besonderen Annehmlichsteiten einer Orientfahrt, und die persischen Postmeister im Lande der Sonne machen keine Ausnahme von der allgemeinen Regel. Pul und Pul, d. h. Geld und immer wieder Geld beschleunigt allein den üblichen Geschäftsgang und führt zum Schluß dis zur Stellung eines Pferdes oder Gespannes von zweiselhaftester Güte und Festigkeit. Geschirr und Wagentheile sind durch Stricke und Bindfäden zusammengehalten und der Kutscher kann nur durch die Aussicht auf ein Geldgeschenk zu der wünschense werthen Eile angetrieben werden. Wer sein Geld sparen will

und auf ben Namen eines vornehmen Reisenden verzichtet, thut am besten sich auf ein Postpferd zu schwingen (für den Sattel hat der Wanderer selber zu sorgen) und dem voranreitenden Bostknecht auf Schritt und Tritt zu folgen.

Auf der kurzen Reise von Biribasar nach der Sauptstadt bes Gilan, Rescht, wiederholt sich bas landschaftliche Bild auf bem durchmeffenen Wasserwege in stets fesselnder Abwechselung seiner einzelnen Theile. Im Borbergrunde, zu beiden Seiten ber weiland Runftstraße, in beren Graben Baffer-Infekten, Frosche, Schildfroten und Schlangen ein friedliches Stillleben nebeneinander führen, zeigen sich hinter ben bichten Umbegungen aus grünem Strauchwerk die Wohnhäuser ber Landleute in ber Umgebung von Obstgärten, Maulbeerbaumpflanzungen und sumpfigen Reisfelbern. Bauernvolf mit sviker Müte auf dem röthlichgefärbten bärtigen Haupte, Männer und verschleierte Ehegenossinnen, schauen neugierig an ber hoftbur auf ben Frangi, ber in bem Kaleste auf ber grundlosen Chaussée von einer Bagenecke nach ber andern geschleubert wird und vor schmerzlicher Ueberraschung kaum zu athmen wagt. Und doch schweift sein Auge bei ben geschenkten Rubepausen mit Bergnügen über die urwaldlichen Schönheiten im hintergrunde ober blickt voll Staunen und Bewunderung zu den dunklen Bergriesen auf, welche in Gestalt massiger schneebedecter Retten über den Wald hinwegragen und sich in weiter Ferne in bläulichduftige Linien verlieren. Sie gehören der Felsenmauer bes Elburs an, die sich in langgeftrecter Ausbehnung als Scheidewand zwischen ber iranischen Hochfläche und ber Gilaner Tief= ebene aufbaut.

Hinter Baumgruppen und Gärten mit ihren grünen Umsbegungen versteckt, zeigen sich endlich die ersten Häuser von Rescht, der Hauptstadt der Provinz des Gilan, welcher der ständige Koth (Gil) den wenig poetischen Namen des Koths

landes geschenkt hat. Die periodischen Regen im Frühjahr und Herbst pslegen an der ganzen süblichen Küste des Kaspi-Meeres von dauernhster Hartnäcksleit zu sein. Im Jahre 1884 hatte es beispielsweise dis zum 9. October hin nicht weniger als volle vierzig Tage vom Himmel gegossen und den Erdboden, vor allem den Untergrund der Kunststraße, in eine allgemeine Kothlache verwandelt. Die Berbindung des nassen Elementes mit der Gilaner humusreichen Muttererde verspricht im Boraus den üppigsten Pflanzensegen, aber dem wandernden Menschen gereicht die Hoffnung des seshaften Bewohners nicht zum eigenen Troste und er verwünscht aus tiefster Seele die Unbill der Witterung und ihre kothigen Folgen.

Gilan und die oftwärts daran stoßende Provinz Masenderan, an dem Südgestade des Kaspischen Meeres, bilden die reichsten und fruchtbarsten Theile im ganzen persischen Reiche. Der Reis und die Kultur des Seidenwurmes liesern die Haupt= quelle der alljährlichen Einnahmen. In zweiter Linie ist es der Andau verschiedener Getreidearten, die Weinrebe, die Welonen=zucht und die Verwerthung vorzüglicher Holzsorten für feine Kunsttischlerei, welche von den Einwohnern ausgebeutet wird. Von den (unschissskaren) Flüssen ist es der Kysplüsen und der Schahrud oder, wie sie beide nach ihrem Zusammenslusse genannt werden, der Sesidrud, welcher sich durch einen großen Reichthum eßdarer Fische (Lachsforelle) auszeichnet. Russische Fischer zahlen eine erhebliche Pacht (70,000 Aran) für die Aussibung ihres einträglichen Gewerbes an den Mündungs=stellen des Sesidrud an die persische Regierung.

Die vorher erwähnte Hauptstadt Rescht liegt in einer reizenden Umgebung und die an den Seiten der Landstraße gelegenen Gärten entzücken durch den Anblick ihrer Obstfülle und ihres prachtvollen Blumenflors. Es darf dem Perfer das Lob gespendet werden, daß ihm die Freude an Blumen,

an grünem Blätterlaub und an ben saftigen Früchten seiner Beimath im Bergen wohnt, daß er fie mit poetischem Sinne auffaßt und als Gaftgeschent nichts Lieberes zu geben und zu empfangen weiß, als duftende Blumen und frisches Obst. Seine Reigung für die bunten Rinder ber Mutter Erbe zeigt sich ebenso wohl in der Pflege, welche er der Blumenzucht zuwendet, wie in der außerordentlichen Geschicklichkeit und bem Berftandniß, mit welcher er bie Unlage gierlicher Garten gu Wege bringt. Man begreift banach ben persischen Ursprung bes alten Wortes Paradies für einen anmuthigen Garten, aber nicht weniger auch die Borliebe der alten und modernen Bewohner Frans, die Bande, Deden und Thureingange ihrer Bohnhäuser und Baläfte mit reichster Blumen-Ornamentik zu schmücken und der Blumen=Malerei ihre vollste Aufmert= samkeit zu widmen. Die Blume in den Händen einer Berson ift ein Zeichen der Liebe und Freundschaft, und selbst die Tulbe ein Symbol, von welchem eine perfische Dichterftimme zu singen weiß:

> "Die Feuertulpe wählt' ich zum Symbole, Von Außen glüh' ich, doch mein Herz ift Kohle."

Der Rose räumt man auch in Fran das Borrecht ein als die Königin der Blumen zu gelten und pslegt mit aller Sorgssalt und Kunstfertigkeit die mannichfaltigen farbenreichen Sorten derselben dis zur Winterrose von Rescht hin, welche selbst unter der Schneedecke Blätter, Knospen und Blumen treibt. Die zartdustende Narcisse (Nergiß) gilt als ein lieblicher Frühlingsbote und wird in gläsernern Behältern als Zimmersschmuck von Arm und Reich gezogen. Aber selbst den unsschieden Kaktusarten spendet der Perser seine Aufmerksamskeit und giebt ihm sinnreiche Namen dis zur "Schlangenblume" (Gulsismar) und "Schwertblume" (Gulsisssalt) hin, die ich bei mir bekannten Persern in Töpsen wachsend vorsand.

Die Stadt Rescht, ber Sitz bes Wali ober General= Gouverneurs der Proving Gilan, hat keinen Ueberfluß an hervorragenden Gebäuden. Die Säuser mit ihren rothen und grünen Dachern zeigen ben gewöhnlichen Bauftyl: fenfterlose Außenwände, an der Strafenseite mit einem schmalen Thureingange, beffen Anlage ben Blid auf ben baranstoßenben Hof verhindert. Das perfische Saus ift ftreng in zwei Abtheilungen gesondert, von benen die eine "das Aeußere" (Birun). bie zweite "das Annere" (Aenderun) genannt wird. Im häuslichen Ministerium bes Aeußeren liegen um ben Sof die von ben Mannsbildern bewohnten Räume mit ihren breiten Glasfenftern, welche fast die ganze Wandfläche einnehmen. Ministerium bes Innern, neben ober hinter bem vorigen, befinden sich die Gemächer der Damen und Dienerinnen. welchen jedem Unberufenen der Zugang verwehrt ift. eine allgemeine landesübliche Ausdruckmeise die Haremswelt banach mit bem Namen bes Aenberun ober "bes Inneren" zu belegen. In den beiden Höfen sieht man regelmäßig ein rundes oder vierediges Wasserbeden, das "Meerchen" (Deriatsche) genannt, häufig mit einem Springbrunnen in ber Mitte, um welches zur Augenweide lange Reihen von Blumentopfen mit blühenden Gemächsen aufgestellt find. Sie bilben bas Baghtiche ober "Gärtchen" bes Hauses. Im Sommer werden Zelttücher über die Höfe gespannt, um der glühenden Sonne ben Rutritt abzuschneiden, und vor die Fensterwände Borhänge (Berbe) aus gleichem Stoffe angebracht, auf welche buntfarbige einfache Ornamente genäht zu werben pflegen. In den Wohnhäusern der Reichen ist die buntfarbige Decoration der Decken und Wände mit ihren gradlinigen Nischen (Taktsche), Stalaktiten = Drnamenten und Spiegelgetäfel ein Gegenstand ber Bewunderung für den eintretenden Frängi. Wenn sich auch die neuere Kunst nicht mehr mit den mustergültigen

Meisterwerken der alteren Zeit zu messen im stande ist und bie bedruckte europäische Papiertapete allmählich die Wandmalerei mit ihren Blumen und Arabesten verdrängt, so fehlt es bennoch nicht an geschmachvollen Borbilbern ber verfischen Sausdecoration, welche ihre ganze phantastische Fülle vor allem auf ben Empfangefaal (Talar) ergießt. Die Balafte ober Imaret bes Schah und ber Schahsabes ober Bringen von Geblüt stellen noch heute die höchsten Anforderungen an ben perfischen Rünftler, beffen artistische Anlagen sich in ben vollendetsten Leistungen offenbaren. Wer jemals bas Glück hatte, das palaftähnliche Gebäude des Muschir=ed=daule, eines Schwagers bes Schah, in Teheran zu betreten und die Hauptfale beffelben mit ihren gewaltigen Dimenfionen in Augenschein . zu nehmen, wird meiner Versicherung Glauben schenken, baß Europa mit aller seiner Runft und Industrie nichts auch nur annähernd Aehnliches aufzuweisen hat. Die asiatische Kunft und der asiatische Geschmack feiert darin Triumphe, von deren Größe unsere Artisten in Guropa feine Ahnung haben.

Der bewegliche Schmud ber persischen Zimmerbecoration besteht hauptsächlich in den bekannten kostbaren Teppichen, mit welchen die Fußböden der bewohnten Räume eines Hauses dis zu den schlechteren Sorten der Kilims in den Dienergemächern bedeckt sind. Die Art und Weise, in welcher die Teppiche im Lande ihrer Herkunft gelegt werden, ist keine zusällige, sondern solgt einer Borschrift, die zur allgemeinen Sitte geworden ist. Zunächst wird als Unterlage eine geslochtene Watte verwendet, welche der Ausbehnung des Raumes nach Länge und Breite entspricht. In der Witte desselben nimmt ein größerer Teppich, (Kali, in Persien stets von länglicher, niemals viereckiger Gestalt) den Hauptplatz ein. An den beiden Längsseiten desselben werden zwei sogenannte Kenare oder Seitenteppiche außegebreitet, welche gewöhnlich die Känder des mittleren Stückes

verbeden. An dem Kopfende des Gemaches befindet sich ein breiterer Teppich, auf welchem ein kleinerer von feinster Qualität oder der sogenannte "Königssith" (Schahnischin) ruht. Hier ist der Ehrenplat für die ausgezeichnetsten Besucher und Gäste des Hauses. Nicht selten werden die buntfarbigen wollenen Teppiche durch große Filzdecken (Nemed) mit und ohne Muster darauf erset, welche den Nachtheil haben von den Motten in kurzer Zeit durchlöchert zu werden.

Das echt perfische Saus kennt keine europäischen Dobel= stüde, vom Stuhl und Tische an bis zum Bettgestell bin. Doch hat sich allmählich ber Geschmad baran bei bem besseren Theile ber Bevölferung eingebürgert und selbst bas schmale frangische Sopha ben breiten morgenländischen Diwan mit feinen Riffen und Polstern verdrängt. Lichtfronenleuchter - bie Berser nennen fie "Bierzigkerzen". — Arm- und Banbleuchter aus buntfarbigem böhmischen Glase, meist mit Windgloden und bem Bruftbilbe bes Schah darauf versehen, gelten als beliebtestes Decorationsmittel. Im Lande der Sonne sehnt man sich auch in der Nacht nach dem Lichtglanze und selbst in den Theehäusern und offenen Buden ber Städte bilbet bie Photogen = Staatslampe neben den Glanzleuchtern sammt ihrem funkelnden Behang einen fehr wesentlichen Theil ber inneren Ausschmückung. In Rescht ift freilich die europäische Lampe weniger in den öffentlichen Borbergrund gestellt, benn bie Bevölkerung in ben Bazaren und Strafen läßt ihr Licht im Naphtha-Lämpchen aus Thon ober Blech leuchten, wenn auch die helle Flamme schwarzen Blak abstößt und der abscheulichste Geruch Batuer Angedenkens bie Nasennerven höchlichst beleidigt.

Wenn auch Rescht als Hauptplat an der persisch-russischen Handelsstraße auf iranischem Gebiete heutzutage sich eines lebshaften Waarenverkehrs erfreut, so dürfte der Reisende wenig Beranlassung finden sich in der Gilaner Metropolis zwischen

Persern, Armeniern und Aussen besonders wohl zu fühlen. Sat er seine Einkäufe an buntfarbigen Mosaiktuchbeden, in beren Anfertigung die Bewohner sich rühmlich auszeichnen, besorgt, so wird er es vorziehen seiner Sehnsucht nach bem Innern bes Landes baldmöglichst Rechnung zu tragen und sich zur Beiterreise nach Teheran rüften. Eine wenig freundliche Einwohnerschaft und das heimlich lauernde Fieber machen außerbem die Trennung nicht schwer, höchstens das gastliche haus des russischen Consuls H. Wlassow, in welchem der wandernde Europäer ohne Unterschied ber Nation zu jeder Jahreszeit die liebenswürdigste Aufnahme zu finden sicher sein fann. Bon bem Parifer Salon im Consulatsgebaube nach ber persischen Tschaparchane ist freilich ein schwerer Schritt, aber er muß gethan werden, soll die Weiterreise mit beschleunigter Geschwindigkeit vor sich geben.

Ich fete voraus, daß ber geneigte Lefer es mit mir vorzieht den langsamen sechzigstündigen Ritt im Rarawanenschritte aufzugeben, benn brei, höchstens vier Meilen werden täglich in sechs bis acht Stunden zurückgelegt, und sich lieber als Tschapar oder Courierreiter auf den Weg zu begeben. Im furzen Galopp traben ber Bostknecht und der Reisende auf ihrem Jabu ober Bostpferbe hintereinander einher, ein anderer Gaul trägt das nothwendigste Gepad, und vorwarts geht es über die fteinerne Bogenbrude hinter ber Stadt auf ber breiten Landstraße ber Elburs-Rette entgegen. Die Hoffnung, in höchstens drei Tagen Teheran erreichen zu können, belebt ben Muth, noch mehr die Buverficht, nur in einem einzigen Bosthause geringfter Gute für das Rachtlager und die Küche selber Sorge tragen zu müssen. Der hunger pflegt freilich weniger als ber Durft zu plagen, aber dieser ift bald durch den flüssigen Inhalt der nie fehlenden Theekanne gestillt und gegen ein klingendes Enam ober Weschenk

werben selbst ein paar weiche Gier zum hartgebackenen Flabenbrot geliesert. Wasser zu trinken, besonders im Uebermaaß, ist nicht gerathen. Bon Rescht an sind die Quellen und Brunnen, welche das edle Naß spenden, von fraglicher Güte, wenn auch für Gutomologen von unschätzbaren Gigenschaften auf wissenschaftlichem Gebiete.

Wenn ich im Verlauf meiner Schilberung der Reise im Lande der Sonne mich der Stundenangabe statt der Meilenzahl bei örtlichen Entsernungen bedienen werde, so hat das seinen guten Grund, da die Länge des persischen Ferseng nicht überall die gleiche ist. Die Lösung dieses Räthsels scheint mir darauf zu beruhen, daß man dei schwierigen Wegstücken, wie es z. B. die steilen Bergstraßen im Lande sind, das langsamere Tempo in der Vorwärtsbewegung der Thiere und die daraus solgernde längere Zeit in Rücksicht nimmt, um in dieser Weise eine Art von Ausgleichung für die Weisengelder zu erzielen.

Die Orientalen sind in solchen Berechnungen äußerst pfissig und gewandt und die Berschiedenheiten der persischen Meile auß der angegebenen Ursache erinnert mich unwilkührlich an die Berschiedenheiten der Zollmarken an dem weltberühmten Nilometer auf der Insel Roda gegenüber von Alt-Kairo. Auf der steinernen Säule des Meqiaß sind 17 arabische Ellen (a 24 Kirat oder Zolleinheiten) verzeichnet, welche dazu dienen, dem Bolke daß zunehmende Steigen des Nileß zissermäßig zu verkündigen. Daß dieß nicht gleichmäßig stattsinden kann, wenn die Basser nach dem sogenannten Nilschnitt auß dem Nilbette in die Seitenkanäle eintreten, um die Felder zu überschwemmen, liegt auf der Hand, denn daß Quantum der Bassersülle wird in erheblicher Weise verringert und nach dem Nilmesser müssen die Angaden nicht mehr diejenige Genausgkeit besitzen, welche der Zunahme des steigenden Flusses innerhalb seines eigenen

Bettes entspricht. Man nahm beshalb seine Zusucht zu einem Ausgleichsmittel, das darin bestand den Ellen eine verschiedene Länge zu geben, je nach dem Wasserstande innerhalb des Rilsbettes und nach dem vollendeten Rilschnitt. Dies ist die Aufslösung des sogenannten "herkömmlichen Betrugs am Rilmesser", der zuerst von den gelehrten Ingenieuren der französischen Expedition nach Aegypten unter Rapoleon Bonaparte entdeckt sein soll.

Indem ich in ähnlicher Beise die perfischen Postmeister von dem Berbachte eines Betrugs in ihren abweichenden Längenmaaßen ber neuperfischen Barasange reinige, werbe ich, wie gesagt, in Butunft mich ber Stundenzahl bedienen, welche eine reisende Karawane braucht, um ihren Weg von einem Orte nach dem anderen zurückzulegen. Und so bemerke ich mit Bezug auf biese Berechnung zuerft an bieser Stelle, bag von ben Ufern bes Murdab aus bis nach bem Dorfe Rustemabad ber Urwald fich auf eine Strecke von fünfzehn Reisestunden in ber Richtung von Norden nach Suden ausbehnt. Die Poststraße, welche sich mitten hindurch zieht, befindet sich in dem oben beschriebenen Rustande. Die Bruden, aus Solz und Stein aufgeführt, welche an verschiebenen Stellen bie Strafe unterbrechen, find oft ber gebrechlichsten Natur, die Seitengraben mit Baffer angefüllt, in welchem bie Schildfrote und die Wasserschlange im feuchten Grunde ruben, und nur der europäisch-indische Telegraphendraht, welchen der Reisende nie aus ben Augen verliert, bleibt ber tröftenbe Bote, welcher ihn in zwei Stunden mit ber Heimath verbindet. Das Waldrevier behält den geschilderten Charakter bei und nur das klare Sonnenlicht am blauen himmelszelte zaubert in den verschiedenen Tagesstunden die wundervollsten Lichteffecte in den saftig= grünen Baumichlag längs bes Weges und in bas undurchbring= liche Didicht mit seinen bunklen geheimnisvollen Schattirungen

im tiefen hintergrunde. Beilige Stille und Rube lagert auf ber Strafe, selten unterbrochen von ben Tonen ber Messing= schellen am Halse ber Thiere, welche ben vorüberziehenden Rarawanen angehören und mit Waarenballen und Kisten in ihren Umhüllungen aus Ziegenfellen belaftet find. Das hobe baktrische Kameel, das störrige, wanstige Maulthier, das kleine ausbauernde persische Pferd und ber flinke, wenn auch schäbig aussehende perfische Esel ziehen in bunter Abwechselung ihren Die Ticherwadars ober Karawanenführer, mit Wea dahin. Dolchen, Meffern und Gewehren bewaffnet, fiben gemächlich in ihrem Leberkoller auf dem Rücken der bevackten Thiere und brüden das hölzerne Mundstüd des glimmenden Ralian an ihre saugenden Lippen. Selten ift es ber persische Hund, welcher die Transporte begleitet, und in diesem Falle nur die Species des Binbipieles (Tafi), des unzertrennlichen Begleiters bes Berfers auf seinen Jagdzügen. Bährend ber gewöhnliche hund (Seg), von mittlerer Größe und ftarkem Bau, welcher in ben Städten und Dörfern auf den Gaffen und Blaten fich berrenlos umbertreibt, wenn auch gewiffe Quartiere gleichsam in Pacht genommen zu haben scheint, durch seinen Anblid zurud= schreckt, benn sein Körper ist mit Wunden und Geschwüren übersät, erscheint das gelblichbraun gefärbte Windspiel, kleiner als bas europäische, mit seinem spiten Ropfe, langen Schlapp= ohren und gefälligem Behänge wie ein vornehmer, sauberer Berr unter ben schmutigen Strafenjungen seines Geschlechtes. Seine Gangart ist ein stetes hupfen und Springen und seine Bewegungen find von vollendeter Grazie.

Im Dickicht bes moraftigen Walbes hauft auch auf dieser Reisestrecke, welche zunächst über Senger, auch Du-schembesbasar oder "der Montagsmarkt" genannt, nach der Poststation von Kochdum führt, der gilanische Tiger und sein Partner, der im ganzen Norden Persiens verbreitete Panther (Beleng). Daneben

sind es Bären, Luchse, Wölse, Schakale, Wilbschweine und hirsche, welche das Waldgebiet durchstreisen. Selten verlassen die Tiger das grüne Revier und noch seltener richten sie ihre Angriffe auf vorüberziehende Reisende. Nur bei starken Schnees sällen in harter winterlicher Jahreszeit gehen sie aus ihrem Lager hinaus, um Städten und Dörfern Besuche abzustatten oder auf offener Landstraße den wandernden Menschen und seine thierischen Begleiter zu übersallen. Vor einigen Jahren drangen zwei Beder in die Gassen von Rescht ein, tödteten und verwundeten zehn Menschen und erst den vereinigten Kräften mehrerer beherzter Einwohner gelang es die unges betenen Gäste durch Flintenkugeln niederzustrecken.

Senger, weniastens nach bem, was ich bavon gesehen habe. ift ein großes Menfil ober eine Poststation mit breiter Façade. an welcher fich ein mächtig langer Hof mit Ställen und Buben an den inneren Seiten besselben anschließt. Montaas findet regelmäßig ein Wochenmarkt statt, auf welchem die anwohnenben Bauern ihre Einkäufe besorgen. Früchte find fast in allen Jahreszeiten zu haben. Suße Beintrauben, Granatäpfel von unglaublicher Größe, Wassermelonen, Gartenmelonen, Wall= nuffe und Bistazien werden haufenweise zum Berkauf ange= boten. Die Händler siten in aller Seelenrube por ihren Baaren, preisen sie mit teiner Silbe ben Borübergebenben an und empfangen die herantretenden Räufer mit der gemeffenen Rube eines gnädigen Gönners. Dieselbe Erscheinung tritt auch in den übrigen Theilen bes Landes dem beobachtenden Reisenden entgegen. Bei Gintäufen muß man ben Raufmann formlich ersuchen seine versteckten Waaren vorzulegen und ihn bitten bies und jenes auswählen zu burfen. Nicht wenige unter ben Bazar-Bändlern haben die alte Gewohnheit beibehalten, die klingende Bezahlung aus den händen eines Christen, der wie jeber nicht-muhammebanische Sohn Abams als ein höchst unreines Wesen gilt, nur in einer mit Wasser gefüllten Schaale in Empfang zu nehmen.

Das beschriebene Postgebäude von Senger, aus einem rothen Ziegelbau bestehend, ist ganz im Styl seiner übrigen Collegen an den offenen Straßen im Lande der Sonne ausgeführt. Ueber dem breiten Thüreingange zu ebener Erde, ost mit dem persischen Spizbogen gekrönt, erhebt sich das für den Ausenthalt des geehrten Reisenden bestimmte "Balkonzimmer": Balachane oder Balachune, d. i. "das Oberhaus" (die Oberetage) von dessen bereits meine authentische Schilderung geliesert habe. Das einzige Schöne an ihm ist die Aussicht auf eine Riesenbuche, unter deren Schatten wanderndes Bolk sein Wensil auszuschlagen pflegt.

Die Straße nach Rochdum erwedt aufs neue die freudigste Bewunderung durch die wunderbare Pracht des Urwaldes mit seinen stämmigen Bäumen und dem endlosen, unentwirrbaren Bflanzengeschlinge, bas sich bis zu ben höchsten Spiten ber bemooften Holzriesen hinaufrankt. Bor allem entzückt ber lieb= liche Anblick haushoher Akazien (mit bem Borte "Seibenbaum" bezeichneten sie mir meine persischen Begleiter), beren Zweige, von einem einzigen Knotenpunkte ausgehend, sich nach allen Richtungen bin bogenförmig erdwärts neigen und aus ber Ferne unwillfürlich bie Borftellung perfischer Palmenarten er-Die Balme, wie ich bei biefer Gelegenheit bemerken will, ift im Norben Persiens ein unbekanntes Gewächs. Palmenregion zieht erst ganz im Süben Jrans ihre nördliche Grenze, aber die Balmenwälder von Schiras und in der Broving von Kars find elende Stümper gegen die Schönheit ber afrifanischen Schwestern.

In den Lichtungen, welche sich abwechselnd nach den Straßensfeiten des Urwaldes hin öffnen, bauen sich auf dem feuchten

:1

Untergrunde die Ansiedelungen gilanischer Bauernfamilien nach allen Regeln eines vorgeschichtlichen Pfahlhaufes auf, mit seiner Thur in ber Mitte, zu welcher eine Leiter hinaufführt. Gin mächtiges Dach aus Schilfröhricht überragt bas Gebäude und sett sich schirmartig fast bis zu dem Erdboden fort. Schornsteine und Luftlocher sind nach teiner Bandrichtung bin zu entbecken. Auf einem Baumstamme ober auf einem hoben Balfengerüft ruht ber menschliche Bogelbauer, in welchem bas haupt und die Blieder der Familie in der Zeit der drückenbsten bite Beil und Rettung por ben Insettenstichen in ben Räumen bes Pfahlbaues suchen. In ben naffen Felbern stehen hochaufgeschürzte Beibsbilder in dem unmalerischsten Roftume. um ber Cultur bes Reises ihre Kräfte zu weihen und sich ben Reim ber töbtlichen Fieber zu holen, welche im ganzen Gilan herrschen und die Bewohner deffelben nicht alt werden laffen. Reisfeld und Fieber find bier unzertrennliche Beariffe und bie Berser im Binnenlande behaupten sogar, daß selbst der häufige Genuß von Reisspeisen die Quelle dieser bei ihnen weit verbreiteten Krankheit sei. Ich selber hatte bei meinem ersten Ritte burch die Urwälder des Gilan das Miggeschick vom Fieber befallen zu werben. Balb nach meiner Ankunft in Teheran brach es mit vollster Gewalt aus, fesselte mich brei Wochen lang an bas Bett und ich hatte vier Bochen lang mit mir zu schaffen, um die verlorenen Kräfte wiederzugewinnen. bennoch ist der Eingeborene stolz auf seine Beimath, denn er hält fie für das Paradies auf Erben und bedauert Jeben, der nicht im Gilan seine Butte bauen und seinen Reis effen tann.

Nach einem Wege von brei Stunden beginnt der Urwald sich allmählich zu lichten, die Baumgruppen treten vereinzelter auf, das Auge vermag den Baumschlag im Hintergrunde deutlich zu unterscheiden, wilde Hedenrosen ziehen sich die Straße entlang und die menschlichen Ansiedelungen nehmen den Charakter zu-

sammenhängender Gebäude an. Breite Ebenen öffnen sich und rusen den Eindruck eines frischen Wiesenlandes hervor. Auf einem bewaldeten Hügel steht das Grab eines Heiligen. Das Imamsade, wie die Perser derartige Grabbauten benennen, sieht von der Ferne wie ein Lusthaus mit einer Veranda davor aus. Eine Karawanserei, in dem musterhaften Baustyl der Zeit des großen Schah Abdas I. aus rothen Ziegeln aufgesührt, erinnert an die blühendste Handelsepoche der persischen Geschichte und an den verlorenen Weltverkehr selbst in diesen einsamen Gegenden, dreihundert Jahre vor unserer Zeit. Das Gebäude ist halb zerfallen, die Wände sind geborsten und eine Restauration wohl kaum mehr denkbar.

Der Balb liegt hinter uns, vor uns erhebt sich ein baumreicher Sügel mit fteilem Aufsteig zu einem Sohlwege, wie ibn ein Tell beffer zu finden nicht vermocht hatte. Bur Linken ichlägt bas Geräusch bes Wellenschlages an unser Dhr. rührt vom Sefibrud ber, ber zwischen Rieselfelbern und Beröll seine nasse Straße in schnellstem Laufe babingieht. Jenseits und stromauswärts, nach dem Hintergrunde zu, hüllen sich dunkelbläuliche Gebirgsketten in einen bichten Wolkenschleier und scheinen Regen ober Gewitter in Aussicht zu stellen, womit die ftechende Sonne in bedenklicher Weise übereinstimmt. Glodengeläut klingt von der Sobe des Bergpasses in die Tiefe hernieder. Borfichtig seten beladene Maulthiere und Esel ben Ruß auf ben abwärtsgesentten Boben; sie gehören einer tleinen Rarawane an, welche Kischmisch, getrocknete Weinbeeren. Die für ben Export nach Rußland bestimmt sind; nach Biribasar zu befördern hat.

An ben Kändern bes Flusses, ber mit ber Gewalt eines Bergstromes durch die Ebene sein nasses Band zieht, herrscht eine Todtenstille. Rein menschliches Wesen ist sichtbar, nur ein Kranichvolf, das über die Ebene in langer Linie hinweg-

zieht, unterbricht durch sein lautes Gekreische die fast unheimliche Rube der Natur.

Die Bergstraße führt mitten durch ein lustiges Waldrevier, wenn auch der stellenweise gepflasterte Weg vieles zu wünschen übrig läßt. In den Tiesen des grünen Haags stürzen wasserreiche Quellen thalwärts nieder und unterdrechen den regelsmäßigen Gang der Reitthiere. Drei volle Stunden dauert die Reise, aber sie ermüdet nicht, denn unter dem Schatten der Baumwelt, in welcher selbst die Eiche ihre Vertreter sindet, und bei dem Gemurmel der rauschenden Wasser sitt es sich prächtig im Sattel und man genießt mit vollen Zügen die Wohlsthat der Waldluft und des Waldbuftes. Nur noch wenige Stunden, und der zweite Theil der Wanderung steht bevor, unter den brennenden Sonnenstrahlen auf schattenlosen Gebirgspfaden und auf der glühenden Hochebene, durch welche ansgesichts der massigen Rette des Elburs, die "königliche Chausse" bis zur Residenz des Schah führt.

Da, wo sich die Bergstraße in mäßiger Höhe an den Rändern des Waldebirges entlang zieht, beherrscht das Auge die breite Ebene, in deren Mitte der Strom in starken Windungen seinen Lauf nimmt. Große Felsblöcke dunkelsarbigen Gesteines liegen auf dem grauen Geröll zerstreut am Ufer umher oder ragen aus dem röthlich gesärbten Wasser hervor, das sich an ihrer sesten Masse dricht oder darüber mit kühnem Wellensturze hinweghüpst. In den Zeiten andauernder Regenzüsse oder der Schneeschmelzen stürzt der Sesidrud mit allzgewaltiger Krast durch sein Thalgebiet, die größten Felsstücke mit sich sortreißend, oder tritt aus seinem Bette heraus, um die freie, todte Seene zwischen den Bergketten zu beiden Seiten mit seinem Wasser zu überschwemmen. Nur ein schmaler Theil der Ebene am Fuße des diesseitigen Gebirges, mehr Sand als Fruchtboden enthaltend, bleibt von seiner seuchten Decke

verschont. Reisfelber sind hier angelegt und mit einem System von Rinnsalen durchzogen.

Das Dorf mit bem stolzen Namen Rustemabad, b. i. "Ruftems Wohnstätte", von dem hochgelegenen Bosthause beherrscht, kann als Muster einer Ansiedelung versischer Bauern gelten. Fensterlose Butten aus einem Gemisch von Lehm und Rieselsteinen aufgeführt, liegen an ben Seiten etlicher Gaffen. bie ungepflafterte Sauptstraße führt mitten burch einen Bazar, ber in wenigen Buben die einfachen Bedürfnisse ber Dörfler befriedigt, und ein paar Beibenbäume forgen für Schatten und erseben die Barkanlagen europäischer Städte. **Bafferlinien** laufen in die Rreuz und die Quere und bilden stellenweise breite Tümpel, an welchen scheue Dorfhunde ihre Siesta halten. einem Worte, Rustemabad erinnert an die Dörfer, welche an ben Rändern der fprischen Bufte gelegen find und feinen Un= spruch auf verbesserte Zustände erheben. Die Dorfbewohner bearbeiten ihre Felder, leben unter dem Regimente ihres stamm= verwandten Redchoda ober Aeltesten, zahlen ihre Abgaben und Steuern und erfüllen mit allem Anstand die Bflicht ber Boflichkeit und ber Gaftfreundschaft, wenn vornehme Reisende ihren Weg nach bem Dorfe bin einschlagen. Der Redchoda und bie würdigsten Bertreter ber kleinen Gemeinde stellen sich an ber Landstraße auf, die Landesmiliz, mit unbrauchbaren Flinten und in Ermangelung berfelben mit langen Stoden bewaffnet, erweift bie militärischen Ehrenbezeugungen und ber Civilstand schneibet einem Schafe mit scharfem Meffer bas Saupt vom Rumpfe. legt die getrennten Körpertheile an den beiden Seiten der Straße in angemeffener Entfernung auf ben Boben nieber und "ber Geehrte" mit seiner Begleitung, amischen bem Leibe und bem Ropfe des Thieres hindurchreitend, zieht friedlich in das Dorf ein.

Die Sitte ist altpersisch und erklärt die demüthigen Anfangs= worte persischer Bittsteller und Untergebener: Kurbanet-am "Dein Schlachtopfer bin ich". Daß ben also geehrten Gastfreund bei seinem Abstieg im Mensil auch weitere Hulbigungen zu theil werben müssen, ist ein strenges Gebot ber modernen persischen hösstlichkeit. Zuderhüte, Theepakete, ausgebrückter Citronensaft in kleinen, bunkelgrünen Flaschen, Melonen, Weintrauben, Drangen, Citronen, Quitten, Granatäpfel, Feigen, Aprikosen, Nepfel, Birnen, Nüsse, Mandeln, Pistazien und was sonst die Gärten an auserwählten Früchten liefern, werden in zierlicher Ausstellung auf den Teppich des Hauses gesetzt und in würdevoller Rede um gütige Annahme des Wehman oder Gastsgeschenkes geziementlich gebeten.





## Nach der Platanen-Stadt.

ustemabad bezeichnet das Ende des Gilan-Paradieses, denn o ber Wald hört auf und der nackte kahle Berg mit seiner schmalen Felsenstraße an der Thalseite empfängt den Reiter und sein Glück. Es ist wahr, daß sich von den Abhängen bis zu den Rämmen der Gebirgszüge, welche bas immer schmaler werbende Flufthal einschließen, mattgrüne Delbäume angesiebelt baben, aber ben Untergrund ber kleineren und größeren Saine des Friedensbaumes bilbet ein tahler, vegetationsleerer Boben. und was das Schlimmfte ift, die Rarawanenstraße liegt außerhalb bes Bereiches ihrer unmittelbaren Nähe. Nur das anmuthia gelegene Dorf Rubbar, die nächste Station hinter Rustemabad, überrascht durch seine Drangen= und Olivenbaum-Anpflan= zungen, unter beren Schatten ber Reiter sich von dem vorangegangenen Sonnenbrand erholt und neue Kräfte zur Fortsetzung der Reise schöpft, welche für die Karawane in dem nächsten Dorfe Menbschil - 7 Stunden von Auftemabad ent= fernt - ben schweren Tag bes Bergrittes abschließt.

Schon ber bloße Anblid ber Felsenwände bes massigen Gebirgsstodes, welche sich in steilem Abfall thalwarts nieber-

senten, wirkt entmuthigend auf die Erhöhung ber Reiselust. Der enge Beg zieht sich wie eine braune Linie über Abhange und Untiefen hinweg, bald zu schwindelnder Höhe aufsteigend, bald zu niedriger liegenden Stellen führend. Dunkelgrunes Gestrüpp unterbricht hier und da die todten Farben des Gesteines, aber es hilft nicht über bie Erinnerungen bes verlorenen Paradieses im Gilan hinweg. Im Scheine ber glühenben Sonne glitert ber Beißfluß in jäher Ticfe wie ein Silberband, aber wer möchte es wagen die schwindelnde Sohe zu verlassen und seinen Durft aus bem fühlen Bergwaffer zu löschen? Dennoch ist das Gesammtbild der einsamen Landschaft von überwältigender Großartigkeit, die keine Feber und kein Pinsel zu schilbern im Es herrscht in dieser gigantischen Felsenwelt das Reich ber Schreckniß und ber Einöbe, wie es furchtbarer nicht gedacht werden kann. Die Perfer fabeln, daß die bosen Diwe hier umgehen und auf ben einsamen Reisenden in nächt= licher Zeit lauern, aber ber Fabel liegt eine zutreffende Auffaffung zu Grunde, die das Reich der Hölle und ihrer Bewohner hierher versett hat.

Auf der steilen Höhe hängt der Reiter auf seinem kleinen Bersergaul und jeder Fehltritt würde hinreichen, Mann und Roß in die Abgründe zu stürzen. Doch das willige Thier, so abgemagert es ist und so traurig sein Aussehn sein mag, geht seinen sicheren Gang und versteht es den belasteten Maulthieren entgegenkommender Karawanen geschickt auszuweichen und Raum genug für sich und den Reiter zu gewinnen.

Man thut gut die Reise in aller Frühe anzutreten, um die nächste Station Mendschil noch vor zwölf Uhr Mittags zu erreichen. Es ist nämlich gerade der schwierigste Gebirgsritt an den eben beschriebenen Felswänden entlang durch die starken Windstöße verrusen, welche von Mittag an dis gegen Sonnensuntergang hin durch das schmale Thal in der Richtung von

Nord nach Süd hin und umgekehrt wehen. Aus eigener Erfahrung kann ich versichern, daß Gott Aeolus keine Mühe spart, aus seinem Windsack die stärksten Gesellen los zu lassen und ins Thal des Sesidrud zu entsenden. Hängt man schon auf dem schmalen Felspsade in fortdauernd schwebender Pein in seinem Sattel, so sügen die harten Stöße der Windsbraut dem reitenden Elend eine gesahrdrohende Lage hinzu, die für den Reisigen und sein Roß das höchste Mitgesühl erwecken muß, denn die Winds stärke umsaßt die ganze Scala des Windmessers von Nummer 1 bis Nummer 11 hin.

Etwa eine Stunde vor der Ankunft in Menbschil ruden bie Bergmassen zu beiben Seiten immer näher aneinander, der Felsenweg, stets an dem linken Flußufer seine Bahn verfolgend, steigt all= mählich abwärts aus ber Höhe und scharftantiges Gestein bilbet förmliche Thore. Es find die Engpässe, die an mehreren Stellen zu überwinden sind. Die tiefbraune Farbung ber Gebirgemaffen giebt ber büsteren Poefie ber Landschaft womöglich eine noch büfterere Färbung. Aus ber Tiefe schlägt das Rauschen bes Wellenschlages im Flugbett mit aller Deutlichkeit an bas Dhr bes Reiters und selbst dem Auge bietet der Anblick schäumender Rastaden einige Abwechselung auf dem einsamen Gebirgspfade. Ein grüner Schimmer leuchtet plöplich aus bem fich öffnenben Hintergrunde vor den erfreuten Bliden auf und ein weites Querthal zeigt fich jenseits der langen perfischen Bogenbrude, welche fich über ben Strom ausspannt und die beiden Gebirgsmände an seinen Ufern miteinander verbindet. Nach landesüblichem Bauftyl find die beiben Enden der Ziegelbrude von vier Rundthürmen flankirt, die eine Art von Säulenschmuck bilden und bas Aussehn steinerner Bilze haben. Am entgegengesetten Ende bes Brüdenbaues. beffen wellig gepflafterter Boben Löcher und Luden in unliebsamer Fülle offenbart, erhebt sich die bescheibene Butte eines Gumrutchane ober perfifchen Bollhaufes.

Die weite Aussicht über das hohe Brückengeländer nach der Thalseite hin erscheint wie eine Belohnung für den im Höllensthale zurückelegten Weg. Smaragdgrüne Schilfgebüsche, Strauchswert und Gruppen von Weidenbäumen begleiten die Userseiten des "Rothstromes" (Kyspl-Usen) und "Königsslusses" (Schahrud), die sich an dieser Stelle zum "Weißsluß" (Sefidrud) vereinigen. Soweit das Auge reichen kann, dehnt sich ein breites Thal zwischen zwei mächtigen Gebirgsketten aus, deren Granitmassen in der allgemeinen Richtung von Ost nach West unter dem blauen Himmelsdome ihren sanstgewellten Rücken ausstrecken. Terrassendiren sie Bergzüge am gegenüberliegenden Horizonte von höhe zu Höhe, wie eine Riesensäge überragen die zackgen Kämme der höheren Ketten die niederen, während im hintergrunde, in zarten Lichtdust gehüllt, gewaltige Bergkolosse auf die Felsensinder zu ihren Füßen verächtlich herabblicken.

Der Ritt thalwärts zur grünen Gbene geht über nie= beres Bügelland, beffen breitere Flächen perfische Dörfer mit ihren Garten und Felbern bebeden. Dazu gehört die Station Mendschil, ein armes Reft mit seinem elenden Bosthause, beffen Thuren und Fenfterladen der braufende Wind unauf= börlich burchrüttelt und burchschüttelt. Bom Balkonzimmer aus erscheint uns das Leben in den engen Dorfgaffen tein beneidens= werthes zu sein. Schmutige, zerlumpte Kinder wälzen sich neben ben hunden im Rothe herum, Tauben, Buhner, Buter und Gänse piden die Brosamen am Erbboben auf und ein wildgeworbener schwarzer Büffel verfolgt in mächtigen Bogen= faben seinen eigenen herrn, ber mit affenartiger Geschwindigkeit das Dach der nächsten hütte erklimmt, um sich dort zu ver= schnaufen und seinem Allah ober Chuba für die Rettung aus Lebensgefahr zu banten. Wenn bas am grünen Bolze geschieht, was tann sich am trocknen ereignen, bachte ich bei mir felber und vermied es weislich, mich und mein heil der Gaffe von Menbschil anzuvertrauen. Lieblicher war es schon von der sicheren Höhe des Balcon aus eine Schaar bewaffneter Reiter zu betrachten, welche wie wilde Männer auf ihren Pferden saßen, von denen die Mehrzahl, — ich meine die Pferde, — einen Umhang aus seuerrothem Tuche um den Hals trug. Die Leute gehörten der Landesmiliz an, welche in den Dörfern die Stelle der regulären bewaffneten Macht vertritt.

Bon besagtem Menbschil aus legt ber Reiter seinen Weg nach ber nächsten Station Partschinar (6 Stunden) über Oschemalabad im sogenannten Germfir oder in "ber warmen Zone" zurück, b. h. auf dem Gebiete, nach welchem die Wanderstämme im Winter ihre Zuslucht nehmen, um sich gegen die Kälte und Unbill der Witterung in dieser Jahreszeit zu schützen.

Im allgemeinen muß ich bei dieser Gelegenheit bemerken, bak ber Perfer, Türke, Araber und welchem Bolke sonst ber Be= wohner Frans angehört, eine unbändige Lust am Wandern empfindet. ähnlich unseren europäischen Stadtbewohnern, welche aus Gesundheits= ober anderen Rudfichten das liebe Seim im Sommer verlaffen, um auf ben Gifenbahnstraßen in überfüllten Waggons ober in engen ungemüthlichen Zimmern ber Gaft= und Benfionshäufer ein unftätes Nomabenleben zu führen. Daß die persischen Nat oder Wanderstämme, und mehr als brei Millionen Seelen gehören diesem Stande an, sich in bestimmten Bezirken, im Sommer auf den Bochstächen, im Winter in den Thälern und Tiefebenen ansiedeln, erklärt sich zur Genüge aus ben Gigenthumlichkeiten bes Rlimas und bes Bobens in der heißen und kalten Sahreszeit. Aber auch der in Städten seghafte Theil ber Bevölkerung Frans ift von ber allgemeinen Wanderluft angesteckt und selbst die faulften Bebiches oder Diener im Sause entwickeln bei dem Aufbruch aus der Herrenwohnung und während der Reise eine Umsicht und Thätigkeit, die mich oft in Erstaunen gesetzt hat.

bunten Zelte, meist mit mehreren Gemächern versehen, die Teppiche und Kissen, das ganze Küchengeschirr, die Borräthe sür den Tisch und sonstige zum Hauswesen gehörige Gegenstände werden auf den Küchen der Pferde und Maulthiere gepackt und Mann und Frau, Diener und Dienerin des steigen das persische Roß, die Weiber wie die Männer rittslings sitzend, um in langer Linie unter Glockens und Schellensgeläute zum Thore hinaus zu ziehen und irgend ein Keiseziel in langsamem Karawanenschritte zu erreichen.

Die Aufwartung während ber ganzen Wanderschaft läßt nichts zu wünschen übrig. An den Sätteln der Thiere, welche den bienenden Theil des Hauses tragen, befindet sich, an Riemen und Striden befestigt und meistens an den Beichen der Rosse herabbaumelnd, der ganze Apparat einer ambulanten Rüche bis zur Feuerzange und dem glühenden Kohlentopfe hin, der unter dem Bauche bes Pferdes seinen bläulichen Dunft ausstößt. ber Gebieter Thee trinken, sofort wird er mahrend des Rittes zubereitet und die gefüllte Taffe servirt, will er sich an einem fühlen Trunke erquiden, flugs wird ihm in der Messing= icale Baffer mit Gisftuden gereicht, empfindet er Appetit, Brot, Rase und Früchte sind augenblicklich zur Stelle, will er ben Kalian "ziehen", wie die perfische Sprache das Rauchen bezeichnet, sogleich wird ihm im gestreckten Galopp die brennende Basserpfeife mit einer höflichen Reigung des Oberkörpers Die Reiseluft erweckt in dem Diener die hervor= gereicht. ragenoften Gigenschaften, die ihm im Saufe vollständig abgehen ober widerwärtig erscheinen. Auch das Reisekostum ist ber Jahreszeit angemeffen, vor allem fehlt niemals "die Sonnenwende", der breite schwarzlederne Mütenschirm, welcher mit hülfe einer dunnen Schnur um die Lammsfellmüte gebunden wird und mit einer leichten Handbewegung je nach dem Sonnenstande gebreht werden kann. So sonderbar dem Frängi ein derartig construirter Reisezug bei Männern und Beibern, die in getrennter Abtheilung voneinander ihre Straße dahinziehen, ansangs erscheinen mag, so praktisch ist er seiner ganzen Einsrichtung nach und Jedem zu empsehlen, der auf den Hochebenen im Lande der Sonne eine längere Reise unternimmt.

In der "warmen Bone" bes Schahrud ober Königsfluffes. ber seine röthlichen Fluthen in Schlangenwindungen burch bie Thalebene hinwälzt, führt die Weiterfahrt in öftlicher Richtung über eine lange Reihe von Beraftraßen mit freier Auslicht über die Landschaft, die in den Borbergen von Menschenhand hinter Dichemalabab, mit einer Raftellruine angelegt sind. auf einer Anhöhe, welche die Straße beherrscht, wechseln bebaute grüne Felber mit Weibengebuschen ab, in beren Schatten bicht am Ufer bes Stromes ber Reisende sein Nahar ober Mittagsfrühftud mahrend einer turgen Raft einzunehmen pflegt. Die hier wachsende Species ber starkstämmigen Weide führt Namen Ardschen; aus ihrem Holze fertigen perfische Rünftler die beliebten figurenreichen Schnitzereien, die nachher mit einem gelben Lacke überzogen werben. Legionen blut= dürstiger Mücken und schamloser Fliegen stürzen sich auf den Bilger und beschleunigen seine gute Absicht, bas nächste Menfil noch bor Sonnenuntergang zu erreichen. Wem eine Flinte zu Gebote steht, kann mit Erfolg eine reiche Ragd auf persische Rebhühner (Rebt) unternehmen.

Eine steile Bogenbrücke verbindet die beiden User des Schahrud, dessen Strömung an dieser Stelle eine sehr starke ist. Der Reisende überschreitet sie ohne Fährlichkeit und der Bergpfad geleitet schließlich nach dem ersehnten Reiseziele Paütschinar oder "Platanensuß". Das also genannte Dorf liegt hart am Ausgange eines Thales, welches sich nach Süden zwischen steilen Gebirgsmassen auswärts streckt und von einem wenig tiesen Jusus

bes Schahrub bemäffert wirb. Wo die geringsten Spuren ber edlen Gottesgabe, bes Wassers, vorhanden sind, erzeigt sich ber iranische Boben bankbar für bies Geschenk und eine üppige Begetation bekränzt in furzer Beit bie angefeuchteten Stellen ber mütterlichen Erbe. Beibenbäume, Buschwert, Schilfe und Biesenland mit einer bunten Flora von Feldblumen fassen die Ränder bes Baches ein, an bem zu lagern nach bem heißen Tagesritte in ber "warmen Bone" ein besonderes Bergnugen Die verfischen Großen pflegen beshalb hier ihre Belte aufzuschlagen, die Ferrasch oder Beltschläger leiten um die= felben Rinnfale aus bem Bache ab. felbst "bas Meerchen". Derjatsche, vor dem Herrenzelt fehlt nicht, und so stellt bas Sanze fehr balb bas perfische Haus im Rleinen bar. Rüche fehlt es nicht an ben besten Speisen. Die Jagd liefert Rebhühner und das wohlschmeckende Fleisch des Argali, der in ben naben Bergen sein Revier burcheilt, Die Garten faftige Granaten und fuße Beintrauben mit Beeren von ber Größe ber Taubeneier, ohne jede Uebertreibung meines Bergleiches, benn Partschinar gehört bereits in die Zone der Weintraubenkultur.

Das kleine Dorf mit hübschen Gärten und schattigen Bäumen hat sich die nahe Felswand hinausgebaut, die an der westlichen Seite ihre tiesen Schatten über das Thal wirst. Das Post-haus, am äußersten Ende der Ansiedlung gelegen, ist durch seine giftigen Wanzen verrusen und erst in neuester Zeit durch einen Neubau verschönert worden. Als ich das letzte Wal genöthigt war, trot der Wanzensurcht mein Lager in dem Balkonzimmer aufzuschlagen, sehlte noch die Hauptwand desselben und ich mußte mit Hülse von Kilim-Teppichen das große sehlende Stück selber ergänzen. Die Pracht der Farben, mit welchen die untergehende Sonne die gegenüberliegenden kahlen Bergwände im Thale des Königsssusssussyschen stehlen Gesteine strahlte eine

wunderbare Fülle des wärmften Lebens in duftigstem Purpurroth, das allmählich in ein helles Blau und bläuliches Grün
überging, sich plötzlich in schweselgelbe Tinten verwandelte und
zu dunkelgrauen Schatten erstarb. Eine sternenklare Nacht
spannte ihr schimmerndes Zelttuch über Berg und Thal aus,
das persische Käuzchen klagte aus dem nahen Baumdickicht, die
Fledermäuse umflatterten das Posthaus, die plötzliche Kühle
des Abends mahnte zum Küczug von der Terrasse, und ich
bestreute zu Partschinar mein beschiedenes Lager mit persischem
Insektenpulver aus Berlin, um den Angrissen der Gistwanze
zu entgehen und mich dem Schlase des Uebermüdeten hinzugeben.

Der Anbruch des nächsten Morgens bereitet dem Reisenden eine gewisse Spannung, benn in der Mitte des Tages foll er sich auf dem höchsten Punkte seiner Wanderung befinden, 5000 Fuß über bem Spiegel bes Kaspischen Meeres. Der Aufsteig zu dem berühmten Baffe von Chersen dauert von Baitschinar aus vier volle Stunden. Ueber Borberge, in deren Tiefe ein Gewirr von Thälern sich nach allen Richtungen hin verzweigt, führt die steile Bergstraße an tiefen Abgründen vorüber, in beren schattigem Grunde Bäume und bichtes Gebüsch mit saftiggrünem Blätterschmude die Unwesenheit unsichtbarer Bafferabern verrathen. Die Sonne brennt heiß und nur selten gewährt die granitene Felswand zur Rechten die kurze Wohlthat eines Rittes in wohlthuender Rühle. Immer steiler wird ber Aufritt von Terrasse zu Terrasse, neue Bergköpfe erheben sich sofort über ben höchsten Stellen, die man eben erreicht zu haben glaubte, im Bickack führt die schmale Bergstraße zu ben endlosen Söhen der todten Gebirgswelt hinauf, bis endlich eine 150 Meter lange Treppe über spiegelglatten Granitflächen fich por den Augen des Reisenden aufbaut. Das perfische Bferd überwindet auch diese Schwierigkeit mit sicherem Fuße,

aber keuchend und mit weißem Schaumschweiße bebedt erreicht Man schwingt sich aus bem Sattel, um bem Jabu Raft zu gönnen und im Schatten ber überhängenben Felswand den überftandenen gefährlichen Ritt zu vergeffen.

Der weite Blid von bem höchsten Bunkte aus über bas Gebirgsland zu unseren Füßen ist unendlich großartig. allen Farben des Regenbogens glänzen die tahlen Flächen der Felsenketten im blendenden Lichte ber Mittagssonne und in Geftalt einer langen Riesenmauer überragt im fernen hinterarunde der Tacht-i-Suleiman oder Salomons Thron aus einer Höhe von beinahe 15,000 fuß bas wogende Steinmeer zu seinen Füßen. Abgründe von schwindelerregender Tiefe gabnen am Rande des Baffes ben Reisenben entgegen, ein bläulicher Dunft schwebt über bem schwarzen Grunde und mächtige Beier und Abler wiegen sich unter uns in den Lüften. Das Grauen ber Einöbe beherrscht die Stimmung, und winzig klein fühlt fich im Angesicht ber gewaltigen Natur und ihrer Schöpfungen ber Mensch, bem ein fühlendes Berg im Busen schlägt. Aber wie dankbar empfindet es zugleich derfelbe Mensch, daß ihn Gott auf seiner Fahrt so gnädig behütet und bewahrt und wie auf Ablersflügeln heil und ficher burch die Schreckniffe eines fremben Welttheiles getragen hat.

Der Bag von Chersen ist die einzige Strafe, welche auf bem fürzesten Wege von Teheran nach dem besuchtesten perfischen Safenorte Enseli am Raspischen Meere führt. Nur mit Ausnahme bes Winters, zur Reit, in welcher die Schneefälle ben Bergbfad unwegfam machen und bem Leben bes Reisenben bie bochste Gefahr in Aussicht stellen, vermeiben es die Berfer ben Uebergang zu versuchen. In allen übrigen Jahreszeiten kommen und geben Karawanen und einzelne Wanderer, um ihre Reise= ziele zu erreichen, und ein gewiffes Leben herrscht selbst auf dieser einsamen Bagbobe.

Der Absteig nach bem jenseits gelegenen Theile ber Gebirgstette von dem gleichnamigen Dorfe Chersen aus, das auf dem luftigen Ramme gelegen im Winter unter tieser Schneedecke steckt, führt durch ein wenig malerisches Gebiet sanst absallender Borberge, auf deren Flächen Jlat und Zigeuner Getreide anbauen und ein unstätes Wanderleben unter ihren schwarzbraunen Zelttüchern führen. Das nächste Dorf Mesere umgeht man gern, wenn nicht das Posthaus die nothwendigen Jabu zu stellen hat. Elende Hütten und ausgehäuster Schmutz geben ihm keinen besonderen Reiz und Gistwanzen und berüchtigte Stechsliegen lassen es überdies rathsam erscheinen niemals einen längeren Ausenthalt darin zu nehmen.

Der Weg von hier aus nach Aga-Baba, wenn gleich bequem und sanft abfallend, ist von eintöniger Langeweile. Die freie Aussicht ist durch die vorliegenden Hügel abgesperrt und die nächste Umgebung, ein steriles Hochplateau, nicht dazu angethan, die besondere Ausmerksamkeit zu sesseln. Es scheint deshalb ewig lang zu währen, dis das ersehnte Aga-Baba sichtbar wird und das Haus des Tschaparchane, das wie ein Palais aus der Ferne entgegenleuchtet, den Reisenden aufnimmt. Die Beschreibung des Orts ist bald geliesert, aber doch nothwendig, da Aga-Baba die Anlage eines persischen Dorses in Frak in mustergültiger Weise veranschaulicht.

Eine Mauer aus Erbe und Lehm aufgeführt und mit gelblicher Farbe bestrichen, umgiebt die ganze Ansiedlung, welcher die Gestalt eines Rechteckes zu Grunde liegt. An ihrem obersten Kande sind ausgezackte Zinnen mit weißer Bemalung angebracht, welche mehr auf decorative Schönheit abzielen, als strategische Zwecke verrathen. An den Ecken der Mauern erheben sich thurm= artige Vorsprünge, in welchen Wächter mit ihren langen Feuer= waffen bei einbrechender Nacht ihr Amt als treue hüter der

Ein gegenseitiges Anrufen und Antwort Gemeinde antreten. bient als vernehmliches Zeichen bes pflichtmäßig erfüllten Berufes. Ihr monotones Geschrei Ja hat "o Gerechter", Ja hu "o ber Du bist", Ja Daim "o Ewiger", burchhallt die stille Nacht und beruhigt die Schläfer im Dorfe über die Bachsamkeit ber getreuen Hüter. Die festungsartige Umbegung ber Dörfer verräth die besondere Absicht der Vertheidigung gegen feindliche Angriffe von außen her. Räuberbanden, wandernde Nomaden, Steuereintreiber, vornehme Reisende, reguläres und irreguläres Rriegsvolk, mit einem Worte Alles wird von den Dörflern über den einen feindlichen Ramm geschoren und den Neuund Wißbegierigen bie unglaublichsten Geschichten von ben ausgehaltenen Angriffen aufgetischt. hier mare ein Felb für ben Reporter sensationeller Berichte aus bem Reiche ber Sonne.

Zwei große Hauptstraßen treuzen sich im Dorfe, beren Wohnhäuser, niedrige Bütten aus Erde und Lehm zusammengebacken, nichts Einlabendes an fich tragen. Eng zusammen= gepfercht mit dem lieben Bieh hantiert ein Reber darin nach seiner Beise. Die eine ber beiben Sauptstraßen mundet in ben hof des Bostgebäudes, bessen Eingangsthorweg zugleich bas Stadtthor von Aga-Baba bildet, so bag bie zwei= und vier= beinigen Insaffen bes Orts nur burch bie Bost nach ihren Geböften gelangen können. Wer beshalb Studien über bas Bolf und die Thierwelt allba zu machen wünscht, hat nur nöthig sich nach dem Balachane ober ber Oberetage des genannten Ge= bäudes zu begeben, um die zwei- und vierfüßige Welt unter fich kommen und geben zu sehen. Barten und Felber stoßen unmittelbar an bas Stadtgebiet, die ersteren von einer Lehm= mauer umgeben, um ben rindennagenden Ziegen und Schafen die Gelegenheit zu nehmen die kleine schlanke Tähris-Rappel mit ihrem dunnen flattrigen Laubwerk anzubeißen. Die Rebe gebeiht in den Weingärten außerordentlich gut, denn Agas Baba gehört zu der Aengurs oder Weintraubens Jone in diesem Theile Fraksi-Abschem's oder des persischen Frak, in welchem die Städte Kaswin und Hamadan die vorzüglichsten Weinberge besitzen.





## Auf der Hochebene von Teheran.

er Ritt von Aga-Baba nach der nächst gelegenen Stadt Raswin (3 Stunden Weges) geht über ein welliges Blateau ohne besondere Naturiconheiten, und nur der Blick über die schneebedecten Bergketten im hintergrunde und nach ber Richtung bes Oftens umfaßt bas Gesammtbild ber gewaltigen Gebirgslandschaft, welche Taberistan, das Land am Raspischen Meere, von der Hochebene von Teheran trennt. Rechts und links von der Strafe mehren fich die Spuren ber sogenannten Renat oder unterirdischen Kanäle, welche vom Gebirge aus die Baar vorhandenen Bafferadern nach ben bewohnten Orten und Felbern leiten. Bon Beit zu Beit erheben fich über benfelben hügelartige Erhöhungen, in beren Witte sich, wie in einem Trichter, die Luftöffnung aus dem Ranale nach der Obererde befindet. Die oft beschwiebene Fata Morgana auf den Buften und Steppen des Morgenlandes zeigt ihre luftigen Borfpiegelungen von Seen, an beren Ränder Bäume ju machsen scheinen, mahrend ber Banderer auf ber Strafe vor Durft verschmachten möchte.

Raswin ift eine ber größten und altesten Städte bes

Landes, die schon im britten Saculum bestand und im sech= zehnten Jahrhundert unter Tamasp I. sogar zur Residenz bes Berferkönigs erhoben wurde, bis Schah Abbas I., der Napoleon ber modernen persischen Könige, ben Thron von dort nach Asfahan verlegte und die neue Hauptstadt mit den Wundern der persischen Architektur anfüllte. Die Stadt Kaswin bat seitdem die schnell gewonnene Bebeutung verloren und die alte Bevölkerungszahl von 100,000 Seelen ist bis auf ein Biertel berselben berabgefunten. Die prachtvollen Moscheen und Balaftbauten aus den Zeiten bes ersten Tamasp find verfallen und zertrümmert und die ehemaligen Königsgärten mit ihrem prachtvollen Baumschmuck in einsame, wenig ge= pflegte Anlagen verwandelt. Massenhaft zeigen sich in ben Gaffen und Bläten ber Stadt die Ruinen zusammengefturzter Bäufer, beren Schutt bis an die Strafenflucht heranreicht.

Der Eintritt in die heutige Stadt hat bennoch seinen eigenthümlichen Reiz, denn Weingärten von ungewöhnlicher Ausdehnung fassen die Seiten der Landstraße ein und baum-reiche Anlagen bezeugen den Fleiß der angesessenen Be-völkerung auf dem Gebiete der Horticultur. Zur Ueber-raschung des Reisenden baut sich vor seinen Augen plötzelich das persische Stadtthor in seinem modernsten iranischen Architekturstyl am Ende des Weges in scharf begrenztem und hellem Lichtglanz auf.

Ich will zunächst die Bemerkung nicht unterdrücken, daß die beiden Reisen, welche der gegenwärtig regierende Schah Nassereddin nach Frängistan unternommen hatte, nicht ohne sichtbaren Einfluß auf manche Berbesserungen im eigenen Lande geblieben sind. Dazu gehören vor allem die Einrichtungen für den Post= und Personenverkehr, die verbesserten Landstraßen auf den Hauptrouten nach dem Kaspischen Weere hin, die Anlagen bequemer Nachtquartiere nach europäischem Muster

auf der Chauffee von Raswin nach Teheran, ferner die partähnlichen Baumanpflanzungen in einzelnen Städten, die Bebung ber Reinlichkeit burch polizeiliche Magregeln und endlich bie Berichonerung ber größern Orte burch Regierungsbauten, ju benen in erster Linie die Derwase (Stadtthore) zählen. bin der Ueberzeugung, daß den wohlwollenden Absichten bes verständigen und jedem guten Rathe zugänglichen Fürften ber Erfolg in viel größerem Umfange zur Seite gestanden und seine Bemühungen um bas allgemeine Beste in erhöhterem Grade belohnt haben würde, wären nicht fast in jedem einzelnen Falle ber Ausführung seiner Blane unüberwindliche hindernisse in den Weg getreten. Zu diesen rechne ich an erfter Stelle ein ber Mehrzahl nach ungetreues, gelbgieriges Beamtenthum, welches nach einem türkischen Sprüchwort ben Staat als ein Schwein betrachtet, bem man nach Belieben bie Borften ausziehen tann, in zweiter Linie ber religiöse Wiberftand, welcher jede Neuerung nach frangischem Muster auf die Borte bes Koran bis auf die Nieren prüft und bemäkelt, und britten Ortes ber Mangel jeder Centralisation in der Berwaltung bes Landes. Die unumschränkte Bollmacht der General-Gouverneure in den verschiedenen Provinzen des Reiches, welche ihnen die Stellung von Vice-Rönigen und General-Bächtern einräumt, kann außerbem nicht bazu beitragen, die Beamtenwirthschaft zu reinigen, beren Theilnahme für ben ärmeren Theil der Bevölferung nur von dem Worte Gelb abhängig ift. Millionen fließen infolge biefes Systems alljährlich in ben Säckel ber hoben und niederen Chans und Mirfas. während die Bevölkerung verarmt und jeden Regierungs= beamten als seinen geborenen Feind fürchtet. Die Redens= arten "Churden" (essen) und "Mudachil kerden" (sich Bor= theile verschaffen) sind im Lande ber Sonne geflügelte Worte geworden, welche ben öffentlichen Beamtendiebstahl in euphemistischer Weise umschreiben. Man hört darüber in Persien Bundergeschichten erzählen, und wenn dieselben auch nur zur Hälfte wahr sein sollten, so ist diese Hälfte schon groß genug, um an der moralischen und materiellen Hebung der Besvölkerung zu verzweiseln.

Raswin ist der Sitz eines Hakim in der gleichnamigen Der Name Hafim (mit bem Tone auf ber ersten langen Silbe) bezeichnet bei ben Perfern zwei wesentlich von= einander unterschiedene oberfte Behörden und beren Bertreter, je nachdem fie sich auf dem Gebiete bes Scher', des gött= lichen Gesetz, ober bes Urf, b. h. bes weltlichen Gesetzes Der geistliche Hatim hat die Aufgabe, auf Grund ber Borschriften bes Koran bas Urtheil in Streitsachen fprechen und über die Unverletlichkeit der Glaubensfäte zu machen. Der weltliche Sakim entspricht ber vom Schah eingesetzten höchsten Obrigkeit, die in den Provinzen des persischen Reiches ber Burbe eines Statthalters, in kleineren Bezirken ber eines Landrathes entspricht. Ift der Statthalter eine besonders an= gesehene Person, so sett man an Stelle bes Wortes Satim bas gleichbebeutenbe Hakemran ein. Ift es ein Schahfabe oder Bring, welchem die Berwaltung einer großen Proving, wie 3. B. Fars ober Choraffan, übertragen worden ift, fo erhält er ben Rang eines Sahib-i-ichtiar ober "ehrwürdigen Berren". Die höchste Burbe, welche bem Statthalter einer Broving übertragen werden fann, ift die eines Fermanferma. Der Name Wali, mit welchem die Türken den General= Gouverneur einer Provinz, wie z. B. von Baghbad ober von Erserum bezeichnen, hatte bei den Bersern bis zum Sahre 1860 seine besondere Geltung in Bezug auf den Statthalter ober Bali von Aurdistan, ber in Ssenna ober Ssenan-batich seine Residenz aufgeschlagen hatte. Die Burbe war erblich und bestand in der Familie der Beni-Arbelan zu Recht, Die

siebenhundert Jahre lang sich an der Spipe der Berwaltung des persischen Kurdistan befunden hatten.

Der bedauernswerthe Gebrauch, von den neuerwählten Statthaltern Bischfesch-Geschenke für ihre Ernennung zu nehmen, hat von jeber bis auf den beutigen Tag eine schädliche Rudwirfung auf die Wohlfahrt der einzelnen Provinzen ausgeübt. Die Nothwendigkeit, Geschenke für einen erhaltenen Boften zu verabreichen, verleitet nämlich ben mittellosen Bürbentrager zu Gelbanleihen, die nach üblichem Brauch mit 24 bis 30 und mehr Brocent verzinst werden muffen. Sobald der Betreffende in seiner Proving angekommen ift, um die Verwaltung berselben zu übernehmen, tritt in ihm bas Verlangen auf sich möglichst bald in ben Besit von Geldmitteln zu setzen, um feine An= leihen zu beden, mit anderen Worten seine Ginnahmen auf dem Privatwege zu vermehren. Ru gleicher Zeit muß er barauf bedacht sein, im Falle einer plöplichen Absetzung seine Rechnungsbücher in Ordnung zu haben, um fich vor Strafe zu schützen. Der General=Gouverneur hat daher nichts Giligeres zu thun als mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln aus ber Bevölkerung Gelb zu erpressen und infolge bessen seine Buflucht zu gewaltthätigen und ungerechten Sandlungen zu nehmen, deren er sich niemals schulbig gemacht haben würde. hatte man in der Residenz auf das Bischkesch lieber Berzicht geleistet. Man kann ohne Uebertreibung die Behauptung aufftellen, daß die perfischen Rajat oder Bauern zwei bis drei= mal mehr an Steuern und Abgaben zahlen muffen, als sie gesetlich zu leisten verpflichtet sind. Der schlimme Rustand ber Dinge wächst in noch erheblicherem Maße, wenn ein minderjähriger Brinz zum Statthalter einer Brovinz ernannt wird und sein Wesir die ihm übergebene unbeschränkte Gewalt in seinem persönlichsten Interesse migbraucht. Obgleich ber Pring neben seinem Wesir nur eine Buppe ist, so ift er es

bennoch, welcher die Strafen und Tobesurtheile, wohlberftanden meist auf Aufhehung bes Wesirs hin, verhängt.

In den Zeiten der Hungersnoth, epidemischer Krankheiten, wie Cholera und Pest, oder anderer Landplagen, von denen eine oder mehrere Provinzen betroffen wurden, fühlte S. M. der Schah jedesmal ein menschliches Kühren und befahl eine allgemeine Reduction der Steuerquoten. Die Rajat zogen von der königlichen Freigebigkeit keinen Nuhen, denn die Statthalter erhoben nach wie vor den vollen Steuersah, wobei die erslassene Summe in ihre eigenen Taschen floß.

Das persische Stadtthor von Kaswin fann als Muster aller übrigen dienen. Ueber dem eigentlichen Thorbau mit seinem eleganten Spithogen erhebt sich ein ornamentaler Bemichtel zur Seite runde Thurmchen, die von einem geschmactlosen Bilgtopf gefrönt sind. Die äußeren und inneren Seiten tragen einen Mosaik-Ueberzug (Raschi) buntbemalter und glafirter Farencen, die mit leuchtendem Glanze in die weite Ferne schimmern und beren Herstellung noch heutigen Tages eine hervorragende Thätigkeit der persischen Runftindustrie bilbet. Bor allen übrigen sind es die Werkstätten von Raschan und Isfahan, welche barin ganz Ausgezeichnetes leiften. In dem Halbrund über dem Thoreingange stellen die Mosaikbilder Scenen aus dem berühmten Schahname ober Königsbuche Firdosis dar, welche die Kämpfe des iranischen Nationalhelden Rustems gegen gräuliche Diws verberrlichen. Ein frommer Molla würde darin eine symbolische Umschreibung des sieg= reichen Krieges bes mobernen reinen Fran gegen ben frangischen Schmut herauslesen. Auch über dem Thore von Raswin erschlägt Rustem mit seiner Reule den bosesten aller Unholde aus der Gesellschaft der Dims. Daß an der hervorragendsten Stelle das perfische Wappen leuchtet: ein strahlendes, pausbadiges Sonnengeficht, welches über bem Ruden eines gelben

Löwen auftaucht, der auf drei Beinen steht und in dem vierten Borderbeine einen Infanteriesäbel hält, — darüber wird ein billig denkender Leser nicht rechten wollen, wenn er weiß, daß im ganzen Fran diese beliebte Wappengruppe sämmtliche Staats= und Hofgebäude und amtliche Papiere schmückt.

Der Ritt burch die Stadt, junachst auf einer breiten Strafe mit Baumalleen vor ben halb in Schutt baliegenden Baufern, ift von ermüdender Gintonigkeit. Die Wandseiten ber menfchlichen Wohnungen zeigen kable Mauern aus schlecht gebrannten dunkelrothem Riegelwerke, in der Mitte der schmale Gingang und oben ein flaches Dach mit einem erhöhten Rande. und da öffnet ein Rellerhals ben Blick auf eine Treppe, von einer fühnen Bölbung überragt, welche abwärts zur feuchten Tiefe führt, woselbst an ber Sinterwand ein Deffinghahn ben Bewohnern bes betreffenden Stadtviertels das für den Sausbedarf nothwendige Waffer svendet. Der ganze Bau, der fich in allen perfischen Städten wiederholt, ift bas fogenannte Ubembar ober die öffentliche Cifterne. Ueber den allgemeinen Schutt streden sich die Dome und Minarets verfallener Moscheen mit ihren wunderbar blauen Ruppeln, Mosarkinschriften und Ornamenten in die blaue Luft und scheinen den gegenwärtigen Jammer zu beklagen, ber ihr eigenes Schickfal balb vollständig Die architektonischen Spuren ber Bergangen= besiegeln wird. heit, soweit dieselben noch einigermaßen erhalten find, be= zeugen die Söhe der Kunft, beren sich noch vor zweihundert Jahren ber iranische Sandwerker rühmen durfte.

Eine breite Allee, von Häusern und Buben eingefaßt, bilbet die große Promenade der Bewohner Kaswins. Der fransösische Ausdruck "Boulevard" ist dafür im heutigen Fran beslicht geworden, seitdem S. M. der Schah die langen baumsreichen Alleen und Straßen in seiner Hauptstadt Teheran mit diesem Namen belegt hat. Vor die Allee legt sich ein

stattlicher Bau von monumentalem Aussehen, das große Eingangsthor zu den ehemaligen Gärten und Imarets oder Palästen des weiland Schah Tamasp I., gegenwärtig der Sitz der Regierung und der Wohnplatz des Hakim oder Gouverneurs von Kaswin.

Ueber bem imposanten Portal mit seinem großen Spitbogen erhebt sich die Musikantenloge bes Nekarechane. entspricht einem alten Herkommen und Brauch, daß bei ben Bewohnern des Landes Fran und zwar in der Residenzstadt bes Reiches, in welcher ber regierende Schah seinen Sit aufgeschlagen hat, die Sonne bei ihrem Berschwinden vom Horizonte in abendlicher Zeit durch eine Musik gegrüßt werde, beren Töne barbarisch genug klingen. Oben in der offenen Loge über dem Thore führt ein Corps de Ballet weiblich gekleideter Anaben einen perfischen Tanz auf und die Stadtmusikanten schlagen auf winzig kleine Bauken und blasen in mächtig lange Trompeten antiker Form, daß das Getofe weit über die unten liegende Stadt hinwegschallt, um Runde zu geben, daß die Sonne verschwunden und die Sperrstunde für die königliche Burg eingetroffen ist. Das stolze Borrecht auf eine Musikantenloge besitzen außer Teheran nur diejenigen Städte, in welchen in früheren Zeiten die Könige ihren Hofhalt aufgeschlagen hatten. Raswin macht also darauf einen wohlbegründeten Anspruch.

Der Garten, welcher sich hinter dem eben beschriebenen Portal, seiner ganzen Länge und Breite nach öffnet, ist mit hundertjährigen Pappeln und Ahornbäumen bepflanzt und gleicht in seinem verwahrlosten Zustande einem verlassenen Todtenacker. Nur einmal im Jahre wird der wüste, mit vergilbten Blättern und wucherndem Unkraut angefüllte Erdboden bewässert, im übrigen demselben keine Psee und Sorgfalt gespendet. Lange endlose Gänge, welche ein quer davor liegendes Gebäude durchkreuzen, führen nach einem zweiten verfallenen

Paradiese, bas nach seiner ursprünglichen Anlage die großartigsten Gebanken bes unbekannten Gartenkunstlers verräth. Riesenhohe Bäume bilben breite Alleen, während zu beiben Seiten fleine Gebäude bie Erinnerungen an ben Glang und bie Bracht ber Hofhaltung Schah Tamasps in ihren letten Resten erhalten haben. Die bewunderten bunten Bandgemälde, mit welcher ber bamalige König von Fran die Sale ber einzelnen Gebäude schmuden ließ, sind heutezutage mit einer weißen Kalktünche überzogen. Auch der ehemalige Thronsaal mit seiner offenen Vorderfront und dem verwitterten Königsstuhl im hintergrunde ist noch vorhanden, wird aber kaum mehr die nächste Zukunft überdauern. Die hiftorischen Erinnerungen an jene Zeiten, in welchen die Macht Frans auf ihrem Söhepunkte stand, tauchen aus jeder Ede und jedem Winkel hervor bis zu dem breiten Gange jener Hauptallee, in welchem Schah Abbas der Große achtzig Führern eines Aufstandes und den . Mördern seiner Mutter ohne langen Broces die Köpfe abichneiben ließ.

Aus dem dumpfen Woder der vergessenen Altzeit durch das Portal nach dem "Boulevard" von Kaswin zurücksehrend, empsindet man mit Wohlbehagen den Anblick der frischen Gegenswart und richtet seine Schritte nach dem entgegengesetzen Ende der Allee, an welchem ein breites einstöckiges Gebäude mit einem Kundgange um die ganze obere Etage und einem Borgarten in hellem Glanze der weißen Wandstukkaturen und der langen buntfarbigen Fensterreihe einladend entgegenwinkt. Es ist das Wehmanchane oder der königliche Gasthof für geehrte Reisende im Lande der Sonne.

Im Obergeschoß ber lichten Räume bes Imaret, benn im Style eines solchen ist es angelegt, befinden sich vollständigeuropäisch eingerichtete vornehme Räume, auf beren schwellende

Teppiche Tische, Diwane und Lehnstühle aufgestellt sind. Wände, Decken und Fenster allein find iranische Decorationsstücke, wie sie bem modernen Geschmacke entsprechen. Bon ber breiten Terraffe am hinterhause führen Thuren in einfache Botelzimmer, bie bis zur Rahnbürfte, bem Stiefelknechte und bem Sandspiegel hin nichts zu wünschen übrig lassen. Selbst ein Diner wird nach europäischer Weise zubereitet und aufgetischt und der perfische ober frangische Wein, je nach ber besonderen Auswahl bes geehrten Bilgers im Lande ber Sonne, auf die gebectte Tafel gestellt. Reine Frage, daß ber mit der Meublirung und Installirung bes Hotelwesens beauftragte Beamte seine Erfahrungen in Europa in der vollendetsten Art ausgenutzt hat. um allen Bunschen nach frangischem Comfort gerecht zu werben. Das Menfil von Kaswin ist daher ein glanzvoller Rubepunkt für den Wanderer in Frak und wenn das Auge bes Bilgers über ben Sof hinter bem Imaret schweift, so wartet seiner ein neues Erstaunen, benn vierrädrige Gefährte bilben hier eine vollständige Wagenburg.

Die iranische Extrapost von Kaswin nach Teheran stellt bem Reisenden ebenso wohl Wagen als Pferde gegen die tazmäßig sestgesetzte Bezahlung zur Verfügung. Die persischen Namen für die besondere Wagenspecies weisen auf russischen Ursprung hin, wie die Worte Kaleste, Droschti, Tarantas, Phaötun es handgreislich beweisen, nur das ausländische Furgun für einen Gepäckwagen trägt seinen französischen Ursprung sourgon deutlich an der Stirn geschrieben.

Die Bevölkerung in den Straßen von Kaswin hat etwas Mißmüthiges und Melancholisches in ihren männlichen Zügen, denen wenig orientalische Eigenthümlichkeiten — mit Ausnahme der schwarzglänzenden Augen — anhaften. Nur die Mollaund Derwischgesichter schauen zufrieden und fröhlich in die Welt hinein, die ihnen offenbar mehr bietet, als sie zu verdienen

glauben. Bon den Weibsbildern kann und will ich schicklicherweise nicht reden, überdies ist ihre Umbüllung in farrirte Bettlakentucher ein unübersteigbares Sindernik für physioanomische Studien. Daß sie, wie alle perfische Frauen in frosch= grünen Pluderhosen, an welchen die gleichfarbigen Zeugschuhe gleichsam nur die Fortsetzung bis zur Fußspite bilden, in watichelnder Gangart einherschleichen, tann für die Stimmung ber weiblichen Berferfeele keinen Makitab abgeben. Das Mannsvolk trägt die gewöhnliche Landestracht: weite Hosen und vielfaltige Röcke, beren Borberflügel über die Bruft zusammen= gelegt find und durch einen schalähnlichen Gürtel in ihrer Lage feftgehalten werden. Das baumwollene weiße hemd wird oben am Salse zusammengenestelt. Bon Krägen und Sals= tüchern ift bei Reinem die Rebe. Die Füße mit ihren bunten wollenen Strümpfen steden in Bantoffeln ober in europäischen Der Molla unterscheibet sich burch bie arabische Tracht mit langem gestreiften Kaftan und durch die Turbanbedachung von seinen nicht - theologischen Landsleuten. Die Buße und die feinen weißen Strumpfe steden in schnabel= förmig gebogenen Bantoffeln aus rothem ober gelbem Saffian. Der Ropf ift sauber abrafirt, wie es bas Gesetz vorschreibt. und ber Bart mit einer gewissen Elegang furz zugestutt.

Der Derwisch ist eine typische Erscheinung im Lande der Sonne, denn hier, wie es scheint, sindet er die meiste Anserkenung. Er betrachtet darum das Land Fran wie seine eigentsliche Heimath. Seine äußere Erscheinung zeigt einen der Armuth ergebenen Fakir, d. h. einen zerlumpten Gesellen, der über die Betrachtung der himmlischen Dinge alles Gefühl für die des dürfnißreiche irdische Welt vergessen hat. Sein Kleid ist ein aus tausend alten Fehen zusammengeslickter Rock oder ein dräunlichsichwarzes Hammelsell, womit in der Hauptsache die Bekleidungss

frage ihre Erlebigung gefunden hat. Die Derwischschale, welche an einem Rettchen an seinem Urme hängt, ber Derwischftod. ein bolgerner Eklöffel und ein Rudentrager find fein un= zertrennliches Bademecum. Sein langes Haar bedeckt in wirren Strähnen ober natürlichen Loden das offen zur Schau getragene Haubt und der lange Bart umrankt das gebräunte Geficht, auf bem ein schlauer Spott als Hauptmerkmal des Derwisch= Charafters zu ruben scheint. Seine Wohnstätte ist die Straßenede ober bas "Boulevard", sein Dach ber himmel, sein Roch ber erste beste Handelsmann in der Nähe, seine Zuflucht Allah, Muhammed und Ali. Wie die Bettler ruft er die Borüber= gehenden mit den Worten "D du Dulber", oder "o du Durftiger von Kerbela, o du Frembling im Lande Tus!" an, um an die Leiden der Imame Huffein und Risa zu erinnern und das Mitleid der Borübergehenden für sich selber in Unspruch zunehmen.

Die persische Ropsbedeckung ist das eigentlich unterscheidende Merkmal der verschiedenen Klassen der Bewohner im Lande ber Sonne, und jedem Reisenden wird es nicht schwer fallen aus der Gestalt und dem Stoffe des Dedels auf den Inhalt bes Topfes seinen Schluß zu ziehen. Die hohe Müte aus schwarzem Lammsfell — bei vornehmen Leuten aus Buchara bezogen, - fennzeichnet ben Beamten, ben Mirfa und ben anständigen Bürger, die Filzkappe ben Handwerker und gewöhnlichen Mann, das konische Belzungeheuer den Nomaden, und der Turban den Molla und feinen gelehrten Anhang. Die Raswiner Bevölkerung giebt nach diesen äußeren Merkmalen reichlich Gelegenheit zu eingehenden Studien, wobei sich die vielen Sprüchwörter bewähren, welche in Berfien von ber Müte im Schwang find, wie z. B. "die Mütze werfen" so viel heißt als sich freuen, "die Müte auf den Ropf seten" so viel bedeutet als eine Sache für wichtig halten, und "feine Wolle an der Mütze haben"

von einem unwissenden Manne ohne Stellung gesagt wird. Man hält es für wohlanständig die Mühe bis zur halben Stirnhöhe auf das Haupt zu setzen. Wer sie nach hinten oder zur Seite schiedt, um die ganze Stirn zu entblößen, giebt sich als einen kecken, hochmüthigen Stutzer und Libertin zu erskennen und empfängt gegebenen Falles eine gebührende Zurechtsweisung.

Die Reise von Kaswin nach Teheran, eine Strede von siebzehn bis achtzehn Stunden, kann mit der perfischen Schnellpoft in einem Tage zurückgelegt werden, vorausgesett, daß nicht unvorhergesehene Hindernisse die Reisezeit verlängern. Ein träftiges Inschallah ober "so Gott es will", ist auch bei ben Persern der Stoffeufzer bor bem Antritt einer jeden Reise, daber auch bei dieser Belegenheit an feinem rechten Blate. Die "königliche Chauffee", eigentlich nur eine geglättete Rarawanenstraße, zieht sich burch die endlose, ebene Steppe, welche sich am Juße der Elburskette ausbreitet. Die Augenweibe ist auf der beschriebenen Straße bald erschöpft. In weiter Ferne, nach der südwestlichen Richtung hin, schimmern in bläulichem Dunste die Gebirge, welche den Reisenden auf seiner Banderung von Teheran nach Samadan, bem alten Ekbatana, begleiten, im Bordergrunde steigen wie schwarze Bunkte zahlreiche Tepe ober Erdhügel aus dem Boden auf, die man als Ateschaade oder Söhen für Feueraltäre aus der ehemaligen Epoche des Feuercultus betrachtet. Nomaden- und Zigeunerlager auf offenem Felde bilden schwarze Linien auf ber hellbraunen Erbfläche, und nur felten gewähren bebaute Felder, grüne Gartenanlagen, Abades oder Muster= wirthschaften und Dörfer eine Unterbrechung des allgemeinen Steppencharafters. Der schneebebectte Bergfegel bes Demawend ihaut von Often her aus seiner stattlichen Höhe von 18,240 Fuß über die lange mit Schneelagern überzogene Rette des Elburs (9,000 bis 10,000 Fuß hoch) hinweg und bleibt ein ständiges

Wahrzeichen für den Reisenden. Die Straße ist ziemlich menschenleer, Karawanen und Perser zu Fuß und zu Pserde erregen dei ihrer Ankunft deshalb um so größere Aufmerksamkeit. Tiefe Kinnsale und aufgewühltes Erdreich, welche die glatte Fahrt disweilen unliedsam unterbrechen, geben eine Vorstellung von der Gewalt des Wassers, welches in der Regenzeit von den nahen Gebirgshöhen niederstürzt und sich gewaltsam seinen Weg durch die steinige Steppe bahnt. Bäche und größere Wassersäufe sind überbrückt und entbehren nicht selten des schützenden Geländers.

Das Dreis oder Viergespann mit nebeneinander geschirrten Pferden rasselt mit seinem Tarantas über die Landstraße dahin, beren Staub das Gesährte und dessen Insassen in dichte Wolken hüllt, und der persische Kutscher läßt einen Hagel von Peitschen-hieben auf die abgemagerten und abgehetzten Thiere fallen. Heil dem Reisenden, welchem auf der Tagessahrt nichts Schlimmeres als nur der Faden der Geduld reißen mag! Aber Geduld ist der Schlüssel der Freude, wie eine persische Redensart es so schön sagt, und wer sie verliert, ein unglückliches Opfer seiner Wanderungsgelüste im Lande Fran.

Die Posthäuser an der Landstraße haben die äußere Gestalt russischer Stanizen. Es sind gute Steinbauten, vor dem gewöhnlich ein kleiner Pfeilergang angelegt ist, und die Gastzimmer entsprechen allen Ansorderungen bescheidener Wanderer. Betten, Tische, Stühle, Waschtoiletten mit allem Nothwendigen ausgerüstet, Spiegel, Bürsten und selbst Fliegenwedel in Gestalt aus Binsen geslochtener Fahnen werden nirgends in den einzelnen Stationen vermißt. Ein Imbiß kann im Nothsall zubereitet werden; Thee, Brot und Früchte sehlen niemals. Von Kaswin aus wird das nächste Posthaus Gewende in drei Stunden erreicht, von da die Kischlak sind es zwei, die Jengi Imam zwei

und ein Biertel, bis Hesarek zwei, bis Schahabad zwei und bis Teheran zusetzt noch vier Stunden Weges. Aber die Platanenstadt am Fuße des Elburs ist endlich erreicht und alle Reises mühe und Reisenoth wie mit einem Schlage aus dem Gedächtniß entschwunden.





## Teheran.

Dezeichnung einen besonderen Namen sühren, so heißt auch Teheran (eigentlich "die Leuchtende, Helle") mit einer Nebenbenennung Dar-el-chelaset "der Sitz des Chalisates", wie Täbris, Issaan und Kaswin den gemeinschaftlichen Namen Dar-es-sultanet "der Sitz des Sultanats" tragen, oder wie Meschhed gewöhnlich "die heilige Stadt", und Schiras "der Sitz der Wissenschaft" nicht selten nebenher getauft ist. Auf den Münzen vertreten diese Nebenbezeichnungen die sonst geläusigen Stadtnamen.

Als ich das erste Mal, im Rosenmonat des Jahres 1860, die Haupt- und Residenzstadt des gegenwärtigen persischen Reiches zu sehen das Glück hatte und zwar von der alten Straße aus, die damals über Kend nach dem nördlichen Thore der Stadt führte, hatte ihr Anblick wenig Einladendes und Bersprechendes, denn eine hohe steile Erdwand in schwärzlicher Färdung mit runden Thürmen, die ihr das Aussehn einer Festung versliehen, umgab ihre unsichtbare Häusgermasse, aus welcher in Goldsund Silberschimmer einzelne Moscheenkuppeln im strahlenden

Lichtglanze ber Sonne über die Rinnen hinwegragten. Stadt, in Trapezform angelegt, hatte einen verhältnismäßig geringen Umfang und die Bevölkerung, damals auf 100,000 Röpfe abgeschätt, mußte bichtgebrängt neben einander wohnen. Wenige Barten und Baumanlagen, meift tonigliches Gigenthum, milberten burch ihr frisches Grun ben bufteren Eindruck bes erdfarbigen Gürtels, welcher fich um die Refibenz wand. Die Stragen waren eng und unregelmäßig angelegt, ber Hauptverkehr brängte fich nach ben Bagar-Quartieren, und wer Luft schöpfen wollte, begab sich zu einem der Thore hinaus, um einen staubigen Ritt auf der Straße nach Rend ober auf dem vielbesuchten Bilgerwege nach dem Ballfahrtsorte Schahsade-Abdulasim zu unternehmen. Die steilen Bergwände im Norden mit ihrem weißen "Elfenbein-Teppich" auf ben Höhen und in ben Ginschnitten und Svalten der dunklen Schluchten, mit ihren grünen Triften und Gärten unmittelbar am Juge bes Gebirges, gewährten bie einzige Augenweibe, doch tein schattiger Baum schenkte bem Reiter die Wohlthat einer fühlen Rast. Gegenwärtig hat ber damalige Ruftand ber Stadt und ihrer nächsten Umgebung eine durchgreifende Berbefferung erfahren.

Nach seiner Rückehr von Frängistan ließ es der Schah seine erste Sorge sein, die Residenz zu vergrößern, die Straßen zu erweitern, um Licht und Luft in die finsteren Gassen hineinzusühren, und durch Baumanpslanzungen und Gartenansagen der Bevölkerung den Genuß der Spaziergänge im Freien unter dem Laubdach blattreicher Bäume zu bereiten. Ein königlicher Besehl zur Erweiterung der Stadt wurde erslassen, die alte Umfassungen niedergerissen und in einer viertelstündigen Entsernung von der früheren Linie regelzechtes Schanzwerf und Erdwälle mit Bastionen und Schießsicharten sammt den zugehörigen Wallgräben und Brücken, wie man behauptet nach dem Muster des Pariser Fortifications

Gürtels, angelegt. Teheran ward mit einem Worte in eine regelrechte Festung nach europäischem Zuschnitt verwandelt, boch den neuen Thoren die Form der Stadteingänge nach dem Vorbilde des oben beschriebenen Kaswiner Stadtshores gegeben. Löwe und Sonne, Rustem und die Diws leuchten im oberen Halbrund schon von weitem den Kommenden entgegen. Nach dem Plane des weisen Herrschers sollte der leere Raum zwischen der alten Stadt und der neuen Mauerlinie durch breite Boulevards mit Nebenstraßen und Gartenanlagen ausgefüllt werden, wobei auf die progressive Zunahme der Bewölkerungszisser im Voraus gerechnet wurde. Leider hat sich die Voraussicht nicht als zutressend bewiesen, denn die Einwohnerzahl hat sich seit 25 Jahren nicht vergrößert, eher vielleicht noch verringert, nachdem gewaltsam eine Wasse unsauberer Elemente entsernt worden ist.

Immerhin wurde der Anfang gemacht und die gähnende Leere wenigstens einigermaßen nach der nördlichen Seite auszestüllt, wobei der Schah und Einzelne von "den Augen des Königs und den Säulen des Reiches" durch Neudauten und Gartenanlagen allen übrigen Bewohnern mit gutem Beispiele vorangingen und, soviel es Klima und Sitte erlaubte, sich möglichst an europäische Bordilder anlehnten. Luftige Gebäude, selbst solche mit Sattelbächern aus Ziegeln und Metallplatten und einer Oberetage versehen, erheben sich heute an allen Ecken und Enden, meist in der Mitte paradissischer Gärten, deren Schönheit selbst nach frängischen Borstellungen kaum etwas vermissen läßt.

Der charafteristische Baum von Teheran, die Platane, welche die Pappel in den Hintergrund gedrängt hat, bildet fast in allen Anlagen einen herrlichen Schmuck der Alleen. An dem mächtig hohen Stamm mit seiner gesleckten Kinde versbreitet das smaragdgrüne Laubdach den angenehmsten Schatten. Große Basserbecken mit Springbrunnen in ihrer Mitte, in welchen

Golbsische ihr Spiel treiben, künstliche Kaskaben und breite Kinnsale aus buntglasirten musterreichen Fasencen, in benen bas Wasser bahinrieselt, Lauben und lauschige Plätze und Kiosks in ächt persischem Baustyle ober die sogenannten "frängischen Wützen" (Kulah-i-frängi), machen den Ausenthalt im Freien zu einem wohligen Beitvertreib. Ueber die hohen Gartenmauern glitzern die schneebebedten Kämme des Elburs aus ihrer gewaltigen Höhe herüber und es scheint als übe selbst der bloße Anblick der weißen Wassen eine abkühlende Wirkung auf den glücklichen Besitzer des Edens in der sommerlichen Jahreszeit aus.

Ich darf nicht unerwähnt laffen, daß auf den Befehl des Schah ein weiterer Fortschritt in der Verbesserung und Verschönerung ber neuen Stadt durch Pflasterung ihrer Straßen und Blate, burch Ginführung einer Gasbeleuchtung und burch sonstige nützliche Einrichtungen geschah, welche freilich bem europäischen Auge als selbstverständlich nicht auffallen, aber für Teheran erwähnungswerthe Thatsachen bilben. Dazu gehört die Bezeichnung der Straffen und Gassen durch besondere Namen, die in perfischen Schriftzugen, schwarz auf weißem Grunde, an jeder Ede beutlich zu lesen find. Freilich scheinen fie bei ben Bersern wenig beliebt zu sein, benn eine lange Straße hat ihre besonderen Theile, und der Stadtbewohner zieht es vor jede Theilftrede nach einem sehr hervorragenden Gebäube ober nach einem allgemein bekannten Bewohner ber Straße zu benennen. So beißt berjenige Theil ber Lalesar (Tulpenbeet) =Avenüe, die Hauptpromenade Teherans, in wel= dem der frangösische Leibarzt bes Schah sein kleines Haus bewohnt, "bie Strafe bes Dr. Tholozan", ein vaar Schritte weiter, in ber Rähe ber französischen Gesandtschaft, ift von "ber Strafe bes frangösischen Gesandten" die Rebe, und aus gleichem Grunde wird ein Theil der langen Schimranthor=Straße nach ber barin gelegenen Gasanstalt "bie Straße ber Gasanstalt" genannt. Jebermann weiß, woran er ist, sobald es sich um eine Orientirung handelt, und Niemand wird so leicht in die Lage kommen des Weges zu sehlen.

Das Herz der neuen Quartiere, in welchen die Wohnungen ber in Teheran anfässigen Frangi und die Hotels der euroväischen und außereuropäischen Gesandtschaften (Rugland, England, Deutschland, Destreich, Türkei, Frankreich, Amerika) ausnahmelos gelegen sind, bilbet ber sogenannte Maidan=i=topchane ober "Blat des Kanonenhauses", d. h. der Artillerie-Blat, beffen langgestreckte Flügel, einstödige Bauten mit Vorterraffe in der Oberetage, die Hauptseiten desselben einnehmen, aufgefahrenen Geschütze und der Wachtposten des Artillerie-Regimentes einschließlich einer Rosaken=Batterie behaupten in dem Winkel nach dem Diamant-Thore bin ihren Blat, während in der Mitte auf erhöhten Estraden und neben Rugel-Byramiden vier den Vortugiesen abgenommene Kanonen aus den Kriegen zur See älterer Reit parabiren. Sechs Straffen münben wie Berkehrsadern in das Herz der neuen Stadt, wobei wir der besseren Drientirung halber dem Leser den allgemeinen Blan ihrer Lage in gradliniger Zeichnung vor Augen führen.

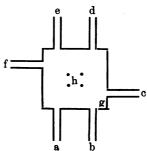

a. Die Diamant-Straße — Chiaban-i-JImas.

b. Die Straße Nasserije — Chiaban-i-Nasserije.

- c. Die Schimranthor=Strafe Chiaban=i=Dermafe=i=Schimran.
- d. Die Tulpenbeet-Straße Chiaban-i-Lalesar.
- e. Die Reichs=Strafe Chiaban=i=Daulet.
- f. Die Exerzierplay-Strage Chiaban-i-Mefcht.
- g. Die Königswache.
- h. Der Plat der Artillerie-Raferne Maidan-i-Topchane.

Das eigentliche Centrum der sogenannten Reustadt, der große gepflasterte Plat der Artillerie-Kaserne, hat eine halb europäische, halb asiatisch-orientalische Physiognomie, wenn auch die letztere vorwiegt und vor allem durch zwei mächtige Thoretingänge mit ihrer Bekleidung aus bunten Fasencen, mit ihren Zeichnungen in Arabesken, Blumen, Bögeln und — Soldaten einen unbestreitbaren Reiz erhält. Sie führen beide in westlicher Richtung nach dem sogenannten Art oder der Königsburg des Schah, von der ich weiter unten aussührlicher zu reden habe. Besonders das große Portal, welches den Zugang nach der Diamantstraße öffnet, hat ein gefälliges Aeußere, der Bogen ist kühn gezogen und von bedeutender Höhe, die aufgestellten Thurmsäulen bilden einen leichten Abschluß auf dem luftigen Oberdau, dessen Mittelraum die bereits beschriedene Musikantensloggia der "wohlverwahrten" Stadt Teheran einnimmt.

Allabendlich wird auch hier nach altem Brauche der untersehenden Sonne mit dumpfem Paukenschlag und schmetternden Trompeten-Fanfaren gute Nacht gewünscht und über den Plat und die Stadt hin schwingen sich die seltsamen Töne in ruhesloser Auseinandersolge, um der Bevölkerung die nahende Thorsperre zu verkünden. Ist der Abend hereingebrochen, so beeilen sich die verspäteten Bewohner ihr Haus zu erreichen, um nicht den persischen Schaarwächtern, oder der Teheraner Schußmannschaft, in die Hände zu fallen. Ordnung muß sein und die alte gute Sitte wird um so strenger beobachtet, je mehr sich die Lutis, nichtsnutziges und müßiggängerisches Volk, die Dunkelheit zu Nute machen, um einsame Wanderer zu übers

fallen und auszurauben. Wer sich nach neun Uhr auf die Straße begiebt, um welche Zeit zugleich bie Gaslaternen in ber Neuftadt erlöschen, muß sich mit einem besonderen Ausweis für seine Stellung und Berson ausruften, außerdem aber mit einer Laterne, dem wohlbekannten Fanus, versehen sein, um sein gerechtes Licht vor allen Leuten leuchten zu laffen. Mag er zu Pferbe ober im Wagen siten, bas Fanus ist unumgänglich nothwendig, und das zufällige Fehlen beffelben wird als ein bofes Beichen bes Charafters von ber perfifchen Stadt-Bolizei angesehen und burch Einsperren auf bem nächsten Karatol ober Wachtposten geahndet. Die Gestalt und Größe der Laterne. die gewöhnlich eine Umhüllung von Papier ober geölter Leinewand trägt, ist nicht ohne Bedeutung für den Lichtträger, denn wie sich bei den Arabern die Länge des Tschibuts nach dem Ansehn bes Rauchers richtet, so giebt auch bei den Versern der Umfang und die Größe des Fanus das stets zutreffende Urtheil über bie sociale Stellung seines Besitzers ab. Der kleine Mann trägt bescheidentlich seine winzige Papierlaterne in der Sand, der Bürger läft sich von einem Diener begleiten, ber ihm mit einem größeren Blech-Fanus voranleuchtet, der vornehme Mann wird fich burch einen umfangreichen Beleuchtungs-Apparat herporthun und der Bürdenträger in Amt und Ehren niemals in nächtlicher Zeit ausgehen ober ausreiten, ohne von mehreren Dienern begleitet zu sein, welche mit wahren Fanus-Ungeheuern mit Rupferringen und Beschlägen belaftet find, die sie am linken ober rechten Arm mit sich fortschleppen. Ganz abgeseben von der Luti-Frage ist im übrigen das ambulante Nachtlicht eine empfehlungswerthe Nothwendigkeit, will man nicht über schlafende Strafenhunde fallen ober in einem der geöffneten Bafferlöcher mitten auf der Gasse es auf einen Beinbruch ankommen lassen.

Die persischen Städte haben keine Brunnen, sondern das Wasser läuft in den bereits besprochenen Kenat, von den Quellen

und Bachen am Fuße ber Gebirge ber nach ben bewohnten Orten, und fließt in offenen Rinnsalen durch die Gassen nach den Absembars in ben verschiebenen Bierteln ber Stadt. mann bezieht seinen Wasserbedarf aus diesem allgemeinen Schöpftrog, ohne Rücksicht auf ben schmutzigen und staubigen Austand bes toftbaren Rafi. In Teberan find die Rinnfale größten= theils durch Steinlagen überbrückt, doch bleiben fie an einzelnen Stellen geöffnet, um den Passanten ober den Anwohnern der Gaffen einen leichteren Zugang zu gewähren. Das gewöhnliche Bolf trinkt dabei aus der hohlen Sand ober legt fich auf dem Bauche nieder, um wie ein Thier das Wasser mit dem Munde einzuschlürfen. Einer meiner versischen Freunde, dem ein solcher Brauch miffiel, rief einem also trinkenden Mann auf der Straße die Worte zu: "Mein Freund, trinke nicht in dieser Weise, du verlierst sonft beinen Verstand." Der also Angeredete entgegnete darauf: "Mein Herr, was meint ihr damit?" — Darauf die ichlagfertige Erwiederung: "Es ist schon gut, du kannst ruhig weitertrinken "

Es wäre zu wünschen, daß die Verser durch strenge Maßeregeln gezwungen würden der Wasserfrage eine besondere Ausmerksamkeit zu widmen, da die europäischen Ersahrungen den Beweiß geliesert haben, daß von demselben der Gesundheitszustand nicht nur des Einzelnen, sondern einer ganzen Bewohnerschaft abhängig ist. In Persien scheinen die Behörden darüber anders zu urtheilen und sich wenig um den Sinsluß des reinen oder unzeinen Wassers auf den Organismus des Wenschen zu kümmern. Ber z. B. die Gelegenheit hatte, auf einem der beliebten Spaziersgänge durch die Tulpenbeet-Straße von Teheran das Gebahren der Leute an den Kändern des Wasserlaufes der langen Allee zu beobachten, wird eigenthümliche Vorstellungen über die Teheraner Wassergite und das persische Keinlichkeitsgefühl gewonnen haben. Auf einer Strecke von kaum zwanzig

Schritten hoden zehn Bersonen an bem fühlen Quelllaufe, jeder damit beschäftigt seinen Durst zu löschen ober das fließende Wasser zu allen möglichen Geschäften zu benuten. Der Gine reinigt ben Theefessel damit, ein Anderer seine Wasserpfeife, ein Dritter mafcht fein Bemb, ein Bierter Banbe und Geficht, ein Unberer baneben, bem ber Baber die Aber geschlagen hat, läßt das Blut in das Wasser springen, mährend daneben frätige hunde mitten in bem Rinnfal Stellung genommen haben, um ihren Durst zu löschen ober ben erhitten Leib zu fühlen. öffentlichen Bäber, in welchen den Nicht-Muhammedanern als "Unreinen" ber Zugang gewehrt ift, besuchen Sunderte von Menschen allwöchentlich, laffen sich darin rafiren und das Bartund Haupthaar farben, benetzen damit offene Wunden und Schäben, aber bie herrschende Sauberkeit kann nicht übermäßig groß sein, da nur wöchentlich eine General-Reinigung der Baderäume vorgenommen wird. Europäische Aerzte in Teheran bezeichnen daher mit Recht gerade die Bäder als die Brutstätten der ansteckendsten Krankheiten, wie sie allgemein unter ben Einwohnern verbreitet sind. Einem Europäer ist ber Genuß bes persischen Stadtwassers aus dem angeführten Grunde entschieden abzurathen, wenigstens nicht in ungekochtem Austande, wenn auch die Hitze der sommerlichen Jahreszeit und die trodene Luft, - benn Teheran liegt 3500 Fuß über bem Spiegel bes Raspischen Meeres, - einen beständigen Durst erzeugt, ber häufig jede Borsichtsmaßregel vergessen läßt. Man thut besbalb am besten der allgemeinen Landessitte zu folgen und beißen Thee zu schlürfen.

Das Leben und Treiben auf bem Artillerieplatze, auf welchen die schneebedeckten Kämme des nahen Elburs-Gebirges in stiller Majestät herabschauen, bietet dem Europäer eine Fülle der anziehendsten Beobachtungen, und ein Maler müßte entzückt sein von der fremden bunten Welt, die in ununters

brochener Reihenfolge zu Wagen, zu Pferde und zu Fuß an seinen Bliden vorüberzieht, denn auch der Wagen, wie ich an anderer Stelle es bemerkt habe, ist seit den Reisen des Schah nach Europa eine Errungenschaft geworden, die bei den Persern großen Unklang gefunden und das früher unbekannte Handwerk des Wagenbauens hervorgerusen hat.

Die persischen Nationaltrachten, meist in ben schreiendsten hellen Farben, kennzeichnen die Träger derselben nach ihrer Lebensstellung und nach ihrer Vorliebe für die neuste Mode. Auch der Stutzer tritt wie bei uns in auffallender Beise aus ber großen Menge hervor, benn seine Kleider find bunt, schweselgelb, rosenroth und zeifiggrün, — und goldene Radeln, Ketten und Ringe geben ihm ein weibisches Aussehen, dem die nach rückwärts gesetzte schwarze Pelzmütze und der heraus= fordernde Blick den Charafter eitelster Ueberhebung hinzufügt. Man liebt es zuweilen, um ben Kleiberreichthum zur Schau zu tragen, mehrere Rode übereinander zu ziehen, als wolle man ben Eindruck eines wandelnden Kleiderschrankes hervorrufen. Ein Dolch in ber Scheibe hängt ben Männern am Gürtel, wie wenn ein Jeder sich seines Lebens wehren musse. Die "hohe Ercelleng" bes Molla zieht in gemessenem Schritte, in bie arabische Tracht gehüllt und den Rosenkranz in der hand, ihre Trägt sie einen grünen Turban, so gehört sie Strake babin. zur geehrten Rlasse der Seiibs oder Nachkommen aus der Familie bes Propheten, die man in einem Briefe etwa mit den Worten anrebet: "Ebelftein aus bem Berawerke bes Brophetenthums. Frucht vom Baume des Apostolates, Perle aus dem Meere bes Imamates." Obgleich die Berser ziemlich einmüthig behaupten, daß es leicht sei ein Gelehrter und Molla, aber sehr ichwer ein Mensch zu werden, so erfreuen sich bennoch die geistlichen Herren einer allgemeinen Hochachtung, die ihnen Niemand verweigern würde. So sehr sich der Perser seiner Glaubensrichtung nach einer gewissen Freigeisterei zuwendet, der selbst die größten Dichter Frans in ihren Versen das Wort geredet haben, so sehr wahrt er andererseits in seinem öffentlichen Austreten das Gefühl der Schicklichkeit, den Schein der Frömmigkeit und erfüllt auf das genaueste alle Vorschriften des religiösen Gesehes um des Propheten und seiner Nachfolger und Diener willen.

Kurden, Romaden, Rigeuner, Turkmenen, Afghanen und welche Namen die umwohnenden Bölferschaften Asiens führen mögen, ziehen zu jeder Tagesstunde ihres Weges über den Kanonen-Blat dahin, und ihre Physiognomie, ihre Tracht und ihre Bewaffnung bis zur Lanze und zum Schilbe erregt die ganze Aufmerksamkeit. Die perfischen Serbasen, bas reguläre Militär, erscheint in europäischen, meist ber öftreichischen Armee entlehnten Uniformen, nur die königlichen Garderegimenter tragen hochrothe Waffenrode; doch läßt ihr Aussehn manches zu munschen übrig, da die Bekleidungsgegenstände selten auf den Körper paffen und die Waffen längst vergangenen Berioden der Weltgeschichte angehören. Aber ber einzelne Mann ist gehorsam, willig und brauchbar und würde unter gebesserten Berhältnissen ausgezeichnete Dienste leisten. Offiziere tragen durchweg östreichische Uniformen bis zum General in weißem Parabeanzug bin. Nur die Mannschaften und Offiziere der persischen Kosaken=Regimenter haben die fleidsame Tracht ber russischen Rosaken angelegt.

Die Damenwelt, zu Wagen, zu Pferd und zu Fuß, läßt keine speciellere Beschreibung zu, benn ihr Körper ist dicht verhüllt und selbst das Auge hinter dem weißen Schleier unssichtbar. In bauschigen und faltenreichen grünen Pantalons nebst gleichfarbigen Schuhen daran bewegen sie sich über den Platz, meist von einem Diener begleitet, da nach Landessitte

ber Chemann fich öffentlich niemals an ber Seite seiner besseren Salfte zeigen barf.

Eine Ausfahrt bes Schah und feines Aenberun gehört zu ben merkwürdigften Schauspielen, die ein Europäer außerbem auf ben Fahrstraßen bes Blates genießen tann. Rothrödige Schatirs ober Läufer, mit einer hahnenkammähnlichen Müte auf dem Haupte und filberbeschlagene Stöcke in ben Banben. ein Saufe lanzentragender Reiter von den getreuften Stämmen ber Nomaden, ein unglaublicher Troß von Offizieren und Dienern aller Gattung, barunter nicht zu vergessen ber Nachrichter mit seinem Maulthiere, welchem bie für Bastonaben nothwendigen Fußklammern und Stöde aufgepadt find, bilben eine Schaar von Sunderten von Röpfen, in beren Mitte in einem geschloffenen prachtvollen Glasmagen S. M. ber Schah einsam feinen Blatz einnimmt. Die Menge verneigt fich bemuthsvoll bei bem Anblid ihres Beherrichers, ber teinen Augenblid feine falte majestätische Rube verliert. In einem zweiten Buge ziehen bie Damen bes harems in ähnlicher Begleitung vorüber. nur ist bas Bolk ber lanzentragenden Reiter noch zahlreicher. Die Damen hoden in ihren verschlossenen Tragsesseln, die fich zwischen zwei Pferben oder Maulthieren befinden. Die Bolks= menge ftiebt bei ihrer Annäherung auseinander, benn ein Blid auf die verhüllte Frauenwelt des allerhöchsten Serren wurde die empfindlichste Bestrafung nach sich ziehen und ben Berwegenen nur jum Schaben gereichen.

Wie allenthalben auf den belebteften Plätzen und Straßen der Stadt, so sind es auch auf dem weiten Biereck des Artilleries Maidan zahlreiche Gruppen von Derwischen und Bettlern welche den Borübergehenden mit bewegter Stimme anrusen und im Namen der bevorzugtesten Jmams das öffentliche Mitleid anslehen. Auch Frauen, selbst jugendliche und hübsche Gestalten darunter, bewegen sich unter dem zerlumpten Bettlers

pad und entblöden sich nicht dem Fremden gegenüber ihr Gesicht zu entschleiern und mit dem Feuer ihrer schwarzen Augen den kläglichen Worten mehr Nachdruck zu verleihen. Daß die Armuth nur ein Borwand ist, um ihre Arbeitsscheu zu verhüllen, liegt auf der Hand. Im Morgenlande ist Mitleid und Barmherzigkeit eine vorgeschriebene religiöse Tugend, die ein Jeder nur schwer unterdrück, um nicht Allah und die Heiligen zu beleidigen, in deren Namen der Fakir seine Bitten ausspricht. Das Bettlergewerbe ist daher einträglicher Natur und in Teheran, wie in allen Großstädten des Orients, zu einer Zunst ausgebildet, die zu vertilgen kaum möglich sein würde.

Die zahlreichen Derwische, welche eine höhere Rlaffe ber= selben Zunft bilden, haben wenigstens bie Entschuldigung bes Berufes für sich. Sie sind verpflichtet, ihren Oberen bie Ernte des Tages zu übergeben und der Ordenstlasse, welcher fie angehören, durch ihre gesammelten Schätze die nothwendigen Rosten der Erhaltung zuzuführen. Die Mittel, welche sie neben bem Bettel anwenden, um bas Ziel zu erreichen, find ber mannigfachsten Art. Sie erzählen den Leuten auf der Gaffe unterhaltende Märchen und Geschichten, spannen die allgemeine Aufmerksamkeit ber Buhörer bis zu einem gewiffen Grade, und lassen eine Collecte herumgeben, bevor sie den schürzten Anoten ihrer Erzählung lösen. Andere singen mit lauter Stimme Lieber ober Spruche her, wieber andere laffen bie Raufleute in der Bude oder die Borübergehenden an eine Blume riechen, um ein Geschenk für diese seltsame Art ber Höflichkeit zu erbitten. Ich habe selten gesehen, daß Jemand bieser Geruchsprobe Widerstand geleistet hatte. Manche Derwische zeichnen sich durch magische Rünste aus und nehmen bafür besondere Geschenke in Empfang. Um 3. B. eine Berson gegen bas Gift ber Schlangen und Storpione für immer zu feien, sprechen sie gewisse magische Formeln aus. wobei sie

ber betreffenden Person ein Stud Buder zum Effen und gleichszeitig einen gewaltigen Badenstreich verabreichen.

Ein großer Theil der persischen Derwische gehört zur Secte der Aliallahi, welche annehmen, daß die Gottheit in der Person des Jmam Ali Fleisch geworden sei. Die Abdulmeleki in der Provinz Masenderan am Kaspischen Meere, die Nonkeli in Fars, dem alten Stammlande Persis der Jranier, die Kurdebetsche in dem Bezirk Demawend und in Weramin, in der Nähe von Teheran, sowie die Tribus von Dilsan in Luristan gehören ausnahmslos dieser religiösen Genossenschaft an, welche die Perser mit dem Spignamen "der Lichtausdläser" bezeichnen. Den Grund dieser eigenthümlichen Benennung muß ich anstandschalber verschweigen.

Das Oberhaupt der Derwische in Teheran führt den Etwa vierzig Tage vor bem Beginn bes Namen Nafib. Reujahrsfestes (Naurus) übergiebt er ben Derwischen eine Liste der vornehmsten Bewohner der Stadt, einschließlich der frangischen Wefirs ober Gesandten, mit ber üblichen Beisung, bas Lösegelb vor ihren Häusern einzuziehen. Der einzelne Bruder Derwisch bepackt sich mit einem kleinen Zelte, das er am Thüreingang ber betreffenden Wohnung aufschlägt, wobei er sich häuslich einrichtet und bis zur Stunde bes empfangenen Gelbgeschenkes an Ort und Stelle verbleibt. Berläßt ber Berr sein Heim, so richtet der Derwisch sich auf und ruft ihm aus vollster Bruft sein Ja Hu, Ja Hak! entgegen. Der Fakir läßt übrigens mit sich reben und begnügt sich mit wenigen Tomans, über welche er später eine regelrecht ausgefertigte Empfangsbescheinigung seines Borgesetten ausstellt. Wird ihm bie Bahlung verweigert, so wendet er ein braftisches Mittel an, um seinen Zwed zu erreichen. In kurzen Zwischenpausen entlockt er einer Trompete die unglaublichsten Tone und gonnt dem hausherrn weber bei Tage noch bei Nacht bie nothwendige

Auhe. Selbst eine tüchtige Tracht Prügel würde er mit aller Gebuld ertragen, ohne sich veranlaßt zu fühlen, mit leerem Beutel den gewählten Standort zu verlassen. Sine solche Beshandlung würde aber von den umwohnenden Nachbarn übel vermerkt werden, denn einen Fakir, d. h. einen Wann, der das Gelübde der Armuth gethan hat, zu mißhandeln, verstößt gegen die öffentliche Meinung.

Unter ben Lutis, welche mit ben italienischen Lazzaroni viel Aehnlichkeit haben, giebt es nicht wenige, welche bie Blate und Gaffen ber Stadt Teheran burchziehen und zwar in ber zweideutigen Gesellschaft von Löwen und anderen wilden Thieren bis zum persischen Bären hin. Ohne Maustorb werben die Bestien an einer Rette ober an einem bloßen Strice gefesselt mitten durch die Menge geführt, wobei es nicht selten geschieht, daß in den engen Gaffen ber Bazarstraßen ber grimme Leu in das dichteste Gedränge kommt und, wie es mir selber einmal geschah, unter bem Bauch eines Pferbes hindurchschlüpft. Mit einem gewaltigen Knüppel wird bem Thiere die Direction gegeben ober eine Züchtigung zuertheilt. Es ist unglaublich, mit welcher Verwegenheit der Luti mit dem wilden Thiere umzugehen weiß, ohne auf die Gefahr zu achten, welche ihm und anderen Leuten aus dem näheren Umgang berfelben erwächst. Selbst in den Häusern erscheint er mit seinen vier= füßigen Begleitern, um eine Gabe für die gefährliche Mertwürdigkeit zum Schreden bes Hausherrn zu erbetteln.

Wird irgend ein öffentliches Fest geseiert, so bietet der Artillerie-Plat das wunderlichste Bild des asiatischen Bolkslebens dar, wie es keine Phantasie zu erdenken vermag. Der ganze große Raum ist in eine Schaubude verwandelt, in welcher der ärmere Theil der Bevölkerung sich höchlichst belustigt dis zu dem unvermeidlichen Feuerwerke hin, das an allen Ecken und Enden abgebrannt zu werden psiegt. Militärische Musik-

kapellen geben ihre persischen ober europäischen Weisen zum besten, öffentliche Tänzer, in Weibertracht gehüllt, tanzen ihre Bas nach landesüblicher Sitte ober drehen sich wie Kreisel in wirbelnder Bewegung herum, Possenreißer in den unglaubslichten Kostümen ergöhen die Menge durch ihre Späße und Bewegungen, Gaukler zeigen ihre Künste, Seiltänzer ziehen auf dem gespannten Stricke hoch über den Köpsen der Zusschauer hinweg und dazwischen bieten ambulante Theeverkäuser in ihren Getränken, Thee, Limonaden, Eiswasser u. s. w., den Genuß einer begehrten Erfrischung.

Birb ein Fest, wie 3. B. am Tage bes großen Bettrennens und ber großen Barabe, außerhalb ber Stadt gegeben, so zeigt ber Blat eine neue Physiognomie, die mit jeder Biertelftunde wechselt und bas iranische Leben und Treiben in seinem vollsten farbenreichen Glanze offenbart. Ein berartiges Tamascha ober Schauspiel ift ben Perfern die erwünschte Gelegenheit einen Tag mehr im Jahre zu feiern und in heller Menge sich ihrer Neigung zum Vergnügen binzugeben. Die bunteste Belt, Männer und Frauen, lettere mit ihren Kindern auf dem Arm, zieht zum Thore bes Ererzier-Blates hinaus und quer über ben Maidan nach ber angebeuteten Richtung bin ftrömt das Volk, um den fast einstündigen Weg nach dem sonnigen Asp-biwane ober Hippodrom zurudzulegen. Die grünen, rothen, gelben, blauen Rode schimmern aus ber Ferne wie Blumen auf bem schwarzen Erbreich, und unter Lachen und Scherzen überwindet man die Schwierigkeit ber langen Reise zu Juß, bie zunächst zwischen einer Reihe von Säuser entlang führt, auf beren Dächern Beiber und Kinder die Blate als Auschauer eingenommen haben. Mitten burch bie Menge hindurch bewegen sich in schnellstem Tempo die Bagen der europäischen Bertreter am perfischen Sofe, die Gefährte "ber Augen bes Rönigs und Säulen bes Reiches" und ganze Haremsfamilien, die in bem engen Raum des rollenden Kaleske dicht zusammengedrängt hoden. Vorauf reiten die Gholams oder Borreiter, welche ihren nachfolgenden Herrschaften die Bahn brechen und das sich stauende Bolf mit lautem Ruse zurückdrängen. An Reitern sehlt es gleichfalls nicht, sollten selbst zwei oder drei Personen beider Geschlechter auf demselben Pferderücken ihren Sitz einsnehmen. Andere haben das Rameel und das Maulthier, andere den kleinen Gsel bestiegen und spornen das Langohr zum eiligen Lause nach dem Platze des Tamascha durch Peitschenshiebe an. Die Elephanten des Schah aus Hamdan, mit bunt ausgemalten Zeichnungen auf der schwarzen Lederhaut des dichen Ropses, mit goldenen Ringen um die kleinen Augen und mit einem Glaspavillon auf dem breiten, mit einer gelben Decke behängten Rücken, traben munter durch die Bolksmasse, ohne im mindesten besondere Ausmerksamkeit zu erregen.

Luftige Fanfaren schmettern durch die Luft. Die Samburektschis ober Kameelartilleristen mit der drehbaren Kanone auf
dem Sattelknopse und der aufgesteckten Fahne am Hinterbug
bewegen sich in der Witte der von Menschen erfüllten Straße,
das Regiment Rusret S. M. des Schah, Nomaden-Reiter
mit langen Lanzen und gabelförmigen Zinken auf der Spize
derselben, schließt sich an, dahinter trabt das persische Kosakenregiment einher, ihm solgen kurdische Reiter mit Speer und
Schild, denen ein dicker Turban das gedräunte wilde Gesicht
beschattet, doch wer kennt die Bölker, nennt die Namen derer,
die alle zum Thore hinaus ziehen, um das Fest des Wettrennens
zu schauen, die Größe und Herrlichkeit der persischen bewassneten
Macht in Augenschein zu nehmen und den König der Könige
von Angesicht zu Angesicht zu schauen.

Es ist eine schöne Eigenthümlichkeit im persischen Bolkscharakter in dem Könige, welches auch seine persönlichen Eigenschaften sein mögen, den Bater des Baterlandes, und in den Unterthanen seine Kinder zu erkennen, die ihm unter allen Umständen den unbedingten Gehorsam und die höchste Achtung schuldig sind. Musik und Artillerie-Salven seiern die Ankunst der "gesegneten Gegenwart" des Großkönigs, damit tritt eine allgemeine Stille in der bisher unruhigen Wenge ein, denn das Fest beginnt und Jeder harrt erwartungsvoll. Seine Wajestät hat in einer Logennische im ersten Stock des Imaret am hippodrom seinen Platz eingenommen, die vornehme persische Welt unter den schattigen Riesenzelten in der Nähe sich versammelt und die Wenge sich an den freigelegenen Plätzen zur Ausschau aufgestellt. Die militärischen Musikkapellen fangen an zu spielen, die öffentlichen Tänzer führen unter Begleitung klingender Chmbeln ihre Tänze auf, und die Elephanten wiegen zur Begrüßung des Schah ihre schwarzen Häupter hin und her.

Die versischen Rennen, um auch darüber ein Wort zu sagen. gleichen burchaus unseren europäischen. Auf ber breiten Bahn muffen die Bferde sechsmal um die Mauer eines könig= lichen Gartens herumjagen, ber im Angesicht bes Sippodrom= Palastes angelegt ift und den Umfang einer halben Fersach b. h. von 9000 Ruß hat. Redes der Rennen wird durch die entsprechende Rahl von aufgesteckten Fahnen angezeigt. bem ersten muß ber Raum sechsmal, bei bem zweiten fünfmal, bei dem dritten viermal u. s. w. bis zum sechsten einmal durch= messen werden. Der Sieger im erften Rennen erhalt ben königlichen Ehrenpreis von hundert Toman (gegen 700 Mark) in einem grünen Beutel. Die Rennpferbe, meift gegen zwanzig, mit geflochtenen Schwänzen, gehören zu ben beften Schnell= läufern der Turkmenen-Rasse, die Tschapiksewar oder Jockeys, jungere Leute, tragen Leberftiefel, einen Turban auf bem Ropfe, und leichte Anzüge von orientalischem Schnitte aus hellfarbiger bunter Seibe, wobei gelb, grun und roth die Hauptabzeichen der Barteien bilden. Wie auf unserem Continent so hat

auch die persische Sprache ihre bestimmende Terminologie für Alles, was das Rennen betrifft, und selbst der gewöhnliche Sprachgebrauch manche seiner Bilder davon hergenommen. "Er hat die Rennbahn durchmessen" heißt mit anderen Worten so viel als er ist gestorben und "er hat den Rennplat offen gefunden" ist gleichbedeutend mit unserer Redensart: er hat sich ausgetummelt.

Ich will bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt lassen, daß es fast unmöglich ist in Teheran tadellos gute Bferde zu erwerben, da man die Gewohnheit hat die Thiere bereits in ihrem britten Lebensjahre zu benuten. Gine eigentlich verfische Raffe giebt es nicht. Das grabische Bferd wird aus bem arabischen Frak eingeführt, aber weniger geschätzt als bas Turkmenen-Bferd ber Teke- und Goklan-Rasse, von denen das erstere sich durch seinen hohen Buchs und durch die fehlende Mähne auszeichnet. Das Turkmenen = Bferd ist von einer ungewöhnlichen Ausdauer im Lauf auf der Ebene, der Preis bafür sehr hoch und die besten Renner, meist Geschenke, nur in ben Ställen bes Schah und ber Großwürdenträger bes Reiches zu finden. Das gewöhnliche perfische Pferd, bis zum fleinen Jabu ber Posthäuser bin, ift arbeitsam und von rubiger Sangart. Beim Ueberklettern ber Gebirge auf ben fteinigen Felswegen leistet es die ausgezeichnetsten Dienste. Selbst bas beste europäische Kavalleriepferd würde auf solchem Terrain bald feine Dienste versagen.

Die von dem Artillerie-Plate, in der Gegend der königlichen Hauptwache, nach der inneren Stadt führende Hauptstraße des Thores Nasserije (auf dem Plane S. 124 unter der zeichnet) verbindet das sogenannte "Neue Viertel" oder die Neustadt, mit dem Bazarviertel und der Altstadt Teheran. Die Straße ist mit einer Baumallee bepflanzt, breit angelegt, nicht schlecht gepflastert und vielbesucht von den Geschäftsleuten und

sonstigen Personen, welche Einkäuse zu machen oder sich an dem Leben und Treiben des orientalischen Marktes zu unterhalten wünschen. Hat man das hohe Thor durchschritten, so überrascht es in dieser Schöpfung S. M. Nassereddins eine der besten und luftigsten Straßen im ganzen Orient begrüßen zu können, deren Sauberkeit außerdem wenig zu wünschen übrig läßt. Zur rechten Hand, gleich beim Eintritt, befindet sich eine Reihe von Gebäuden, die Staatseigenthum sind und sür die Stadt Teheran eine gewisse Bedeutung haben.

Die umfangreiche Unlage "ber gesegneten Schule" bes Dar= el-semm ober "bes Sites ber Wissenschaft" bilbet eine Art von hochschule, die nach frängischem Muster eingerichtet ist und unter der Leitung europäischer Lehrer fteht. Der Unterricht betrifft die fremden Sprachen (Deutsch, Frangosisch, Englisch, . Russisch) die Geschichte und Geographie, die Arithmetik und Mathematik, die verschiedenen Zweige der Naturkunde, die Physit, Chemie, die Vermessungs- und Zeichenkunft, die Musiklehre und schließlich die medicinische Wissenschaft, in welche ein ehemaliger Berliner Arzt, Herr Dr. Albu-Chan, seine persischen Schüler einführt. In einer besondern Abtheilung der Schule wird einer Auswahl junger Leute aus guter Familie praktischer und theoretischer Unterricht im Militärfache von zwei preußischen Officieren ertheilt. Die Schüler, Muhammebaner und chriftliche Berser (Auden sind ausgeschlossen), tragen die Uniform mserer Berliner Rabetten und nur die schwarze Lammsfell= mühe kennzeichnet ihre iranische Herkunft. Die Lehrbücher sind in frangösischer und persischer Sprache und Schrift abgesaßt, die Bläne und Karten gut und sauber lithographirt, und genügen volltommen den Zweden, welchen sie zu dienen bestimmt sind. Die Einrichtung ber Schulzimmer ist burchaus europäisch und die Sammlungen und Vorlagen für die Schüler selbst nach abendländischen Begriffen lobenswerth. Der Schah hat durch die Gründung und Verbesserung der Schule eine gute Saat gelegt, und es muß anerkannt werden, daß trot mancher Mängel im einzelnen die Ersolge nicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Wie im ganzen übrigen Drient so trägt auch in Persien die Regierung die Kosten für die Bekleidung, Ernährung und für den Unterricht der Schüler, und zahlt je nach dem Alter und der Fähigkeit derselben eine gewisse Besoldung, um die Eltern zu veranlassen ihre Söhne "dem Sitze der Wissenschaft" zu übergeben und die Kinder zur Arbeit und zum Fleiß aufzumuntern. Zum Glücke sind die Perser geistig geweckt und gut veranlagt. Sie sassen leicht auf und lernen ihre Aufgaben in kürzester Zeit auswendig. Die Proben ihrer Arbeiten sind in einem gewissen Sinne bewundrungswerth und die Begabung der Lernenden auch in technischer Kücksicht dis zur Zeichenkunst hin unverkenndar. Die Wehrzahl der persischen Staatsmänner, Beamten, Wilitärs und Aerzte haben auf den Bänken des Darzelzsenun ihre Lehrjahre verbracht und sich zu brauchbaren Wännern herangebildet.

Die Hofapotheke unter Leitung eines beutschen Pharmacisten, gilt als eine besondere Abtheilung der königlichen Hochschule. Sie ist musterhaft eingerichtet und trot dem in Teheran herrschenden Staube von einer rühmlichen Sauberkeit. Es mag interessant sein zu ersahren, daß es dieselbe Apotheke ist, welche in der Berliner Hygiene-Ausstellung einen ersten Preis errungen hat. Sie dient außerdem in Teheran öffentlichen Zweden, und selbst die persissen Aerzte verschmähen es nicht ihren Patienten die Medicamente der Hosapotheke zu empsehlen. Daß dabei manche persische Anschauung den Apotheker zur Berzweiflung bringen könnte, darf in Asien nicht Wunders nehmen. Die persischen Aerzte pslegen z. B. nur die einzelnen Ingredienzen zu den Wedicamenten auszuschreiben, und überlassen es dem Kranken

oder seinen Pflegern dieselben zu mischen und zu kochen, denn das liebe Geld spielt in Teheran eine große Rolle und der gewöhnliche Perser will gegen Baarzahlung vollauf haben. Wehr spahaft sind Scenen wie die solgenden. Ein Perser, um die Auslage für die Flasche zu sparen, läßt sich Essigäther in eine offene Schüssel gießen und ist erstaunt nach seiner Rücklehr ins Haus nur eine trockne Stelle darauf zu sinden. Ein Diener kommt mit einer ungeöffneten Flasche mit Medicin zum Apotheter, mit der Bitte dieselbe gegen Widererstattung des Kostenpreises zurückzunehmen, da inzwischen der Patient versichieden sei.

Bie im allgemeinen die Perser ein besonderes Bergnügen an den hervorragendsten und aufsallendsten Leistungen unserer frängischen Cultur sinden, so ist es vor allem unsere Musik, die ihnen den größten Genuß bereitet. Unter der Leitung europäischer Musikmeister werden in kürzester Zeit ganze Kapellen heransgebildet. Die Musikcorps der einzelnen Regimenter in Teheran dürsten sich mit Ehren in jeder europäischen Großstadt hören lassen. Musikalische Aufsührungen in höherem Styl pflegen in dem kleinen Theater stattzusinden, welches nach frängischen Borbildern auf Besehl des Schah an einer Ecke des Darselssenun ausgesührt worden ist. Auch der königliche Aenderun besitzt eine besondere Kapelle, aus vierzig Knaben im Alter von sieben bis zehn Jahren bestehend, die mit ungemeiner Präcision ihre musikalischen Leistungen zum besten geben.

Bei dem Dar-el-senun vorüber begegnet dem Wanderer das haus eines Photographen, in welchem ein persischer Schahsade oder Prinz das friedliche Gewerbe eines Photographen ausübt. In Wien ausgebildet, hat er sein Atelier in Teheran eröffnet, und ich selber war so glücklich mich durch seine geschickte Hand ausnehmen zu lassen. Daß es gerade ein Prinz ist, noch dazu ein gut wienerisch redender, welcher die schwarze Kunst als

offenes Gewerbe betreibt, kann nicht auffallen, wenn man weiß, baß die Zahl der unversorgten Schahsabes in Persien eine unsverhältnißmäßig große ist.

Die ganze Straße bis zum Eingang nach dem Bazarviertel von Teheran behält ihren luftigen und sauberen Charakter bei und macht den Eindruck eines südeuropäischen Handelsviertels. Laden reiht sich an Laden und der frängische Kausmann wie der persische Handwerker sizen hinter den Glasscheiden der Thüre und Fenster, um ihren Geschäften vorzustehen. Leider scheint die Kundschaft nur mäßig zu sein, denn viele Läden stehen seer und der dunkle, eigentliche Bazar zieht die Menge in höherem Maße an.

Gegenüber dem alten Eingange zum Art oder der königlichen Burg mit ihrer hohen Umfassungsmauer öffnet sich wie ein Borhof ein weiter Platz, dem die alte Bezeichnung des Ssebse-Maidan oder "des Grünplatzes" selbst nach den Umbauten des Schah in der Umgebung der Burg noch heutigen Tages geblieben ist. Die Läden, welche sich nach den offenen Seiten des Hofes hin öffnen, sind mit einem Bust europäischer Artikel erfüllt, deren Ursprung meist auf Paris und Wien hinweist. Die christlichen Kausleute, an ihrer Spitze der schlaue Armenier, halten hier ihre Waaren feil, und man würde im stande sein sich in kürzester Zeit, freilich gegen theures Geld, bis zu großen Bilbern in Delbruck Alles zusammenzukausen, was selbst ein elegantes europäisches Haus zu seiner inneren Ausrüstung bedarf.

In der Mitte der Sübseite des sonnigen Grünplatzes gähnt es dem Wanderer wie ein dunkler Schlund entgegen und ein dumpses Geräusch und Gemurmel schallt aus der großen Oeffnung hervor. Wir befinden uns vor dem Eingange der Herzader der Stadt, des Bazars, in welchem das eigentliche Lebensblut Teherans pulsirt. Gine dichte Menschenmenge wogt hin und her, denn der Markt mit seinen schattigen Gängen ist die

eigentliche Promenade des Morgenländers, der allgemeine Bersammlungsort, an welchem ein Jeder sicher ist seine Freunde und Bekannte zu treffen und die Tagesneuigkeiten und der Stadtklatsch wechselseitig umgetauscht werden. Jedes Ereignis wird hier besprochen, jede Maßregel der Regierung bekritelt und auf jedes hohe Haupt der Staub der Berleumdung geschleudert. Im Winter gewähren die gewöldten Räume der Haupts und Nebengassen des Bazars Schutz gegen Regen und Schnee, im Sommer Rühle und Schatten Das öffentliche Leben einer orientalischsassischen Großstadt empfängt hier in dem bewegten Berkehr seine charakteristische Eigenkhümlichkeit und Mensch und Waare entwickeln die besonderen mannigsaltigen Eigenschaften ihres Ursprungs.

Wie in allen Bazaren bes Orients so sind auch in Teheran die Waaren in den engen Buden längs der beiden Seiten nach verwandtschaftlicher Zusammengehörigkeit aufgestapelt, bisweisen weit über die Wandslucht hinaus, obgleich in neuester Zeit derartige Uebergriffe als ungehörig polizeisich untersagt worden sind. Althergebrachte Gewohnheiten lassen sich im Osten nicht so leicht beseitigen, und es bedurste eines Koran-Citates, um dem Verdote den Anschein einer religiösen Forderung zu verleihen. Ihr seid Reine und sollt nur Reines essen und berühren, so lautet ungefähr der Spruch, aber, so schloß die kluge Polizei, Waaren, die bis in die Straße hinein ausgelegt sind, werden von den Hunden und sonstigen unreinen Wesen berührt und verlieren dadurch jeden Anspruch auf ihren nothwendig reinen Zustand. Dies Citat hatte eine durchschlagende Wirtung und die Fluchtlinie wird seitdem auf das strengste innegehalten.

So sitzen benn in ihren engen Bubenräumen die Handwerker und Kaufleute muhammedanischen Glaubens eng aneinander gedrängt beisammen, rauchen ihren Kalian und erwarten mit storscher Ruhe und Gleichgültigkeit die Ankunft eines Käufers. Der und jener lieft auch wohl in einem aufgeschlagenen Buche, wobei seine Lippen leise murmeln und ber Oberkörper in eine wiegende Bewegung versett wird. Die Kaufleute chriftlichen Glaubens und die Feueranbeter (Geber) nehmen besondere Theile des Basars ein, denn die Unreinen dürfen nicht neben ben Reinen siten. Nach ber besonderen Art der ausgestellten Baaren werben die einzelnen Abtheilungen bes Bazars näher bezeichnet, und beshalb von einem Bazar der Goldarbeiter, der Aupferschmiebe, ber Alempner, ber Schmiebe, ber Schneiber, ber Schufter, ber Grünfram= und Obsthändler, ber Schlächter u. f. w. gesprochen. Das maufhörliche hämmern und Schmieden wirkt betäubend auf das Ohr und man beeilt sich aus der Nähe ber emfigen Bearbeiter bes Rupfers, bes Gifens und bes Blechs hinwegzukommen und die Richtung nach den freieren Bierteln einzuschlagen, in welchen Goldwaaren, Schmucgegenstände, Juwelen, seibene Stoffe, Stickereien und Teppiche zum Verkaufe ausliegen.

Wie die Wellen der Meeresfluth so wogt die Menge hin Die Armen gehen bemüthig zu Juß, die Reichen fißen stolz zu Bferde oder zu Maulthier, einen großen Troß von Dienern vor und hinter fich, welche Jeden zurudbrängen ober zurückstoßen, ber nicht im stande ift es im Range mit ihnen ober ihrem Herrn aufzunehmen. Ein Wagen fann nur in langsamem Schritte ber Bferbe inmitten ber Bevölferung vorwärtskommen und auch nur ba, wo die Gasse breit genug ift, um ben nothwendigften Raum zu gewähren. Tief verbüllt von Ropf bis zu den Füßen trippeln die Beiber auf ihren fleinen Bantoffeln mit den hohen Absätzen unsicher einher und wenden das Gesicht der Wand zu, wenn es ein Frangi ift, ber ihnen begegnet. Die Chanum ober Dame fteht in Begleitung ihrer Diener, und Mägbe vor ber Bube bes Seibenhändlers, ihr Auge burchbringt ben bichten weißen Gesichtsschleier, um bie ausgelegte Waare zu prufen und bas lange Geschäft bes

Feilschens zu beginnen, benn der persische Kausmann schlägt bebeutend vor und gewinnt bennoch erklecklich, wird ihm auch nur die Hälfte des gesorderten Preises bezahlt. Selten wagt es der Frängi einen Gegenstand auf offenem Markte zu kausen; die Teheraner Kausmannschaft ist nicht frei von religiösen Borurtheilen, empfängt und bedient den "unreinen" Kunden aus Frängistan nur ungern und reicht nicht selten eine mit Wasser gefüllte Schaale dem Käuser dar, um nicht unmittelbar aus seinen Händen die Gelbmünzen zu übernehmen. Eine ähnliche Demüthigung behagt nicht jedem Europäer, und er zieht es lieber vor den persischen Diener zu senden oder seine Einkäuse durch Vermittelung gefälliger Dellal oder Commissionäre besorgen zu lassen.

halbnackte Bettler siten auf bem Erdboden in Gesellschaft fratiger hunde, wunderlich gekleidete Beilige, aus beren Auge ber Wahnsinn spricht, durchirren mit gellendem Geschrei die Bazarstraßen, junge und alte Derwische unterhalten die Menge burch ihre Erzählungen unter ben lebhaftesten Gesticulationen und sehen jedes freie Fleckhen als ihr Heim an. Kameele, Pferbe, Maulthiere und Esel versperren oft ben Weg, und bazwischen brängt sich nicht selten ein Luti, am Stricke feinen Löwen spazieren führenb. Sin und wieder ertonen Glodenschläge aus den offenen Garfüchen, um die Borüber= gehenden zum Speisen einzulaben. Der Afchpes ober "Suppentocher" fteht hinter seinem Beerde, bessen Außenseiten mit bunten Kaïencen bekleibet find, oben brobelt und siedet es und die beliebtesten Erzeugnisse seiner Runft dampfen in gewaltigen Töpfen, Sammelfleisch, Rebab (Fleisch auf bem Spieße geröftet), Pilau und Tschilau find neben ber Suppe die beliebteften Gerichte des Berfers. Die lettere bildet den wichtigsten Theil ber iranischen Rüche; bläulich-grün schwimmt gehactes ober . 10 Brugid. Im Lande ber Sonne.

langsabiges Kraut in ber kleinen Schüffel herum, aber von ben vierhundert Suppen, die ein guter Koch zu bereiten im stande sein soll, hat mir nicht eine einzige gemundet.

Das Kaffeehaus (Kähwe-chane) öffnet auch in ben Bazaren einladend seine Pforte mit den hölzernen Glasthüren, die Gäste im Innern sizen auf Stühlen wie ächte Frängis oder nehmen lieber ihren Plat auf der langen hohen Holzdant mit geschnitztem Geländer ein, um ihren Tschai (Thee) zu schlürsen, welchen der Wirth im russischen Samowar nach allen Regeln der Kunst zubereitet. Kasse ist ein weniger beliebtes Getränk der Perser, um so beliebter das Opium, welches in allen Formen, dis zum runden Pillenkügelchen, dem werthen Besucher auf Verlangen gereicht wird. Blumen und bunte Glasseuchter mit glitzerndem Gehänge schmücken die Theeduden, deren Wandbilder unversichleierte Weiber, holde Liebhaber, stumme Sänger und behaglich schmunzelnde Weintrinker vor die Augen gauteln. Bunte Bögel wiegen sich auf den Bäumen, mit einem Worte Alles athmet Liebe und Lust in dem persischen Theehause.

Rur um die Zeit des Gebetes wird es einsam in den Bazaren, denn man begiebt sich nach dem nächstgelegenen Mesdsched (Moschee), um die religiöse Psticht zu erfüllen. Die Bude wird während der Abwesenheit des Besitzers nicht gesichlossen, sondern ein vorgehängtes maschiges Netz ist das Zeichen, daß der Kausmann sein Eigenthum vertrauungsvoll dem Schuße des Kublikums übergeben hat. In der heißen Jahreszeit, wenn die sommerliche Sonne die Lust durchglüht, strecken sich die meisten Budeninhaber den größten Theil des Tages über auf dem Boden ihres Berkausslocals lang aus, um die Hitze zu verschlassen und ihre Seele nach der Traumwelt zu versetzen. Neben ihm steht eine thönerne Flasche mit Wasser und Eis, woran es in Teheran niemals sehlt, oder eine saure Milch oder eine Vasen und Sasmin.

Ein Ritt mitten burch die Saubtbazare ber Stadt veranlaßt zu ben lehrreichsten Beobachtungen über bie moberne perfische Wandmalerei, die gewöhnlich an dem Kreuzgewölbe zweier fich burchschneibenber Gaffen in großen Dimensionen und in ben Hauptfarben Roth und Schwarz ausgeführt, auf bie bunte Menge ba unten herabschauen. Der Stoff ift bem altperfischen Sagentreise entlehnt, und wenn auch die fünstlerische Ausführung der Wandbilder Bieles, wenn nicht Alles zu wünschen übrig läßt, so überrascht bennoch ber Reichthum der schöpferischen Phantafie bes unbekannten Rünftlers auf dem Gebiete ber helbensage und der Thierfabel. Rustem und die alten Behlewane, König Dichemschib, ber einst die Wunderstadt Versepolis erbaute und bas perfische Sonnenjahr ftiftete, bie bosen grau= lichen Dims, turanische Dämone in teuflischer Gestalt mit hörnern und Schwänzen, Thiere, welche menschliche Handlungen verrichten, aber auch die moderne Geschichte, in welcher die perfischen Serbasen (Fußvolf) und Reiter ganze Armeen frängischer und osmanlischer Herkunft massacriren, das sind die edlen Vorwurfe für ben Meifter bes Binfels und bes Karbentopfes in Teheran, wie fie es in Isfahan für die großen Rünstler in der Epoche Schah Abbas' I. brei Jahrhunderte früher gewesen find.

Der ächte Perfer liebt die Kraft und den Kampf und sindet deshalb ein besonderes Bergnügen daran nicht nur den Widdergesechten beizuwohnen, welche auf den Gassen und Plätzen abgehalten werden und ihm das Herz im Leibe lachen machen, wenn die harten Bocksichäbel auseinander krachen, sondern er ist auch stolz auf seine modernen Pehlewane oder Athleten, die sich in den Fechtschulen ausbilden, um ihre Stärke beim Ringen und Wettkampf vor allem Bolke öffentlich zur Schau zu tragen. Auch S. M. der Schah hält sich seinen Hose oder Leib-Pehlewan, der oft der Concurrenz erliegt. Als im vergangenen Jahre der betressende starke Wann von einem

Soldaten des persischen Heeres vor dem Thore des "gesegneten" Palastes wie ein Federball in die Höhe gehoben und über die Schulter hinterwärts geworfen wurde, war es mit dem Glanze des Hos-Pehlewan zu Ende, denn der Schah gab ihm den Abschied und ließ den reich beschenkten Krieger in die frei gewordene Hosstellung eintreten.

Bon ber Bazarstraße aus öffnet sich auf beiben Seiten berselben eine Menge großer Eingangsthuren, welche nach bem Innern eines Chans ober einer Rarawanserai führen. Der im Biered angelegte Borhof ift mit breiten Steinplatten gepflaftert, in der Mitte befindet sich ein 'Basserbassin mit den bazu gehörigen Rinnsalen in der Umgebung kleiner Gartenanlagen, und in ben vier Seiten bes massigen Baues liegen in zwei Stagen übereinander die Gewölbe für Baaren und Comptoire. nach vorn durch mächtige Fenster mit einem Holzgitter in durchbrochener Drechslerarbeit abgeschlossen. Gin Portal im Hintergrunde mit einer Halbkuppel gewölbt, in reichster Ornamentirung, führt zu ben gablreichen Räumlichkeiten bes Chans. Die Gebäude, im großartigen Style ber Zeit Abbas' I. ausgeführt, enthalten bie Riederlagen und Schreibstuben ber Großhändler, und selbst europäische Raufleute, wie 3. B. das bekannte Saus Ziegler und Compagnie, sowie die perfische Postverwaltung haben ihren Sit in einer berartigen Rarawanserai aufgeschlagen.

Die Gassen ber alten Stadt Teheran, welche sich vom Bazare aus nach allen Richtungen hinziehen, haben wenig Einladendes für einen Besuch. Eng und winklig, ohne rechtes Licht noch genügende Luft, schlecht gepflastert und noch schlechter gereinigt, ziehen sie ihre Abern durch die ganze Stadt und nur selten läßt der Eingang das Haus einer hervorragenden Persönlichseit erkennen. Da, wo ein solches mitten in dem Gewirr der Straßen und Gassen vorhanden ist, wird es durch den wenig auffallenden Thürs-Borbau und die Mauer nach der

Straßenseite hin versteckt. Gewöhnlich liegt es in der Mitte eines hübschen Gartens und läßt einen europäisch angehauchten Baustyl erkennen, der sich äußerlich in der Anlage eines oberen Stockwerkes mit Fensteröffnungen und kleinen Vorbalkons, sowie durch die Anwesenheit eines grün oder dunkelroth angestrichenen Satteldaches aus Gisenblech offenbart. Reiche Perser, welche in Europa zu leben Gelegenheit hatten, dauen und möbliren überhaupt ihre Wohnhäuser gegenwärtig ganz nach europäischer Art und Weise. Das Haus des Ministers Aminsedsdaule kann mit dem geschmackvollsten Hotel der Pariser Boulevards wetteisern, nebenher hat es den undestreitbaren Vorzug die wundervollsten Stukkaturen an den Decken und Wänden nach persischem Wuster zu besitzen.

In den breiten Straßen des "Neuen Biertels", von denen ich oben gesprochen habe, sind die Läden und Handwerksstätten mit wenigen Ausnahmen frängischen Borbildern entlehnt, d. h. eine kleine Glasthür führt in den innern Raum, in welchem der Kausmann oder der Meister und seine Gesellen hanthieren, zum Unterschiede von den kastensörmigen, nach der Straßenseite hin geöffneten persischen Buden, welche sich etwa einen Meter über dem Niveau der Gasse erheben und bei Nacht durch hölzerne Ladenthüren verschlossen werden.

Die Wohnhäuser und Grundstücke sowohl in Teheran wie in den übrigen Theilen des Landes werden als solche untersichieden, welche Eigenthum des Schah oder des Diwan sind (Chalesse), in solche, welche sich im Privatbesitz besinden (Arsbabi) und in solche endlich, welche eine Art frommer Stiftung (Wassi) bilden und nach den Vorschriften des Schariat weder verlauft oder gekauft, noch hypothekarisch verwerthet werden können. Eine besondere Abart der Privathäuser sind die sos genannten Rusuli, in welchen die Regierung das Recht besitzt, eine Zahl von Individuen als Einwohner unterzubringen.

auch die perfische Sprache ihre bestimmende Terminologie für Alles, was das Rennen betrifft, und selbst der gewöhnliche Sprachgebrauch manche seiner Bilder davon hergenommen. "Er hat die Rennbahn durchmessen" heißt mit anderen Worten so viel als er ist gestorben und "er hat den Rennplatz offen gefunden" ist gleichbedeutend mit unserer Redensart: er hat sich ausgetummelt.

Ich will bei dieser Gelegenheit nicht unerwähnt laffen. daß es fast ummöglich ist in Teheran tadellos gute Bferde zu erwerben, da man die Gewohnheit hat die Thiere bereits in ihrem britten Lebensjahre zu benuben. Gine eigentlich verfische Rasse giebt es nicht. Das arabische Pferd wird aus bem arabischen Frak eingeführt, aber weniger geschätzt als bas Turkmenen-Bferd der Teke= und Goklan-Rasse, von denen das erstere sich durch seinen hohen Wuchs und durch die fehlende Mähne auszeichnet. Das Turkmenen = Pferd ist von einer ungewöhnlichen Ausbauer im Lauf auf der Ebene, der Preis bafür sehr hoch und die besten Renner, meist Geschenke, nur in ben Ställen bes Schah und ber Grofwürdenträger bes Reiches zu finden. Das gewöhnliche perfische Pferd, bis zum kleinen Rabu der Bosthäuser hin, ist arbeitsam und von ruhiger Gangart. Beim Ueberklettern ber Gebirge auf ben fteinigen Felswegen leistet es die ausgezeichnetsten Dienste. Selbst bas beste europäische Ravalleriepferd würde auf solchem Terrain balb seine Dienste versagen.

Die von dem Artillerie-Plate, in der Gegend der königlichen Hauptwache, nach der inneren Stadt führende Hauptstraße bes Thores Nafserije (auf dem Plane S. 124 unter derzeichnet) verbindet das sogenannte "Neue Viertel" oder die Neustadt, mit dem Bazarviertel und der Altstadt Teheran. Die Straße ist mit einer Baumallee bepflanzt, breit angelegt, nicht schlecht gepflastert und vielbesucht von den Geschäftsleuten und

sonstigen Personen, welche Einkäuse zu machen oder sich an dem Leben und Treiben des orientalischen Marktes zu untershalten wünschen. Hat man das hohe Thor durchschritten, so überrascht es in dieser Schöpfung S. M. Nassereddins eine der besten und luftigsten Straßen im ganzen Orient begrüßen zu können, deren Sauberkeit außerdem wenig zu wünschen übrig läßt. Zur rechten Hand, gleich beim Eintritt, befindet sich eine Reihe von Gebäuden, die Staatseigenthum sind und für die Stadt Teheran eine gewisse Bedeutung haben.

Die umfangreiche Unlage "ber gesegneten Schule" bes Dar= el-fenun ober "bes Sipes ber Wiffenschaft" bilbet eine Art von Sochschule, die nach frangischem Muster eingerichtet ift und unter der Leitung europäischer Lehrer steht. Der Unterricht betrifft bie fremden Sprachen (Deutsch, Frangosisch, Englisch, Russisch) die Geschichte und Geographie, die Arithmetik und Mathematik, die verschiedenen Zweige der Naturkunde, die Physik, Chemie, die Vermessungs- und Zeichenkunft, die Musiklehre und schließlich die medicinische Wiffenschaft, in welche ein ehemaliger Berliner Arzt, Herr Dr. Albu-Chan, seine persischen Schüler einführt. In einer besondern Abtheilung der Schule wird einer Auswahl junger Leute aus guter Familie praktischer und theoretischer Unterricht im Militärfache von zwei preußischen Officieren ertheilt. Die Schüler, Muhammebaner und driftliche Verser (Juden sind ausgeschlossen), tragen die Uniform unserer Berliner Kabetten und nur die schwarze Lammsfell= müte kennzeichnet ihre iranische Herkunft. Die Lehrbücher sind in frangösischer und persischer Sprache und Schrift abgefaßt, die Pläne und Karten gut und sauber lithographirt, und genügen vollkommen den Zwecken, welchen sie zu dienen bestimmt find. Die Einrichtung ber Schulzimmer ist burchaus europäisch und die Sammlungen und Borlagen für die Schüler selbst nach abendländischen Begriffen lobenswerth. Der Schah hat durch die Gründung und Berbesserung der Schule eine gute Saat gelegt, und es muß anerkannt werden, daß trot mancher Mängel im einzelnen die Erfolge nicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Wie im ganzen übrigen Drient so trägt auch in Persien die Regierung die Rosten für die Bekleidung, Ernährung und für den Unterricht der Schüler, und zahlt je nach dem Alter und der Fähigkeit derselben eine gewisse Besoldung, um die Eltern zu veranlassen ihre Söhne "dem Size der Wissenschaft" zu übergeben und die Kinder zur Arbeit und zum Fleiß aufzumuntern. Zum Glücke sind die Perser geistig geweckt und gut veranlagt. Sie fassen leicht auf und lernen ihre Aufgaben in kürzester Zeit auswendig. Die Proben ihrer Arbeiten sind in einem gewissen Sinne bewundrungswerth und die Begabung der Lernenden auch in technischer Kücksicht dis zur Zeichenkunst hin unverkenndar. Die Mehrzahl der persischen Staatsmänner, Beamten, Militärs und Aerzte haben auf den Bänken des Darzelzsenun ihre Lehrjahre verdracht und sich zu brauchbaren Männern herangebilbet.

Die Hofapotheke unter Leitung eines beutschen Pharmacisten, gilt als eine besondere Abtheilung der königlichen Hochschule. Sie ist musterhaft eingerichtet und trot dem in Teheran herrschenden Staube von einer rühmlichen Sauberkeit. Es mag interessant sein zu ersahren, daß es dieselbe Apotheke ist, welche in der Berliner Hygiene-Ausstellung einen ersten Preis errungen hat. Sie dient außerdem in Teheran öffentlichen Zweden, und selbst die persissen Aerzte verschmähen es nicht ihren Patienten die Medicamente der Hofapotheke zu empsehlen. Daß dabei manche persische Anschauung den Apotheker zur Berzweislung bringen könnte, darf in Asien nicht Wunders nehmen. Die persischen Aerzte pslegen z. B. nur die einzelnen Ingredienzen zu den Medicamenten aufzuschreiben, und überlassen es dem Kranken

ober seinen Pflegern dieselben zu mischen und zu kochen, denn das liebe Geld spielt in Teheran eine große Rolle und der gewöhnliche Perser will gegen Baarzahlung vollauf haben. Mehr spahaft sind Scenen wie die folgenden. Ein Perser, um die Auslage für die Flasche zu sparen, läßt sich Essigäther in eine offene Schüssel gießen und ist erstaunt nach seiner Rückehr ins Haus nur eine trockne Stelle darauf zu sinden. Ein Diener kommt mit einer ungeöffneten Flasche mit Medicin zum Apotheker, mit der Bitte dieselbe gegen Widererstattung des Kostenpreises zurückzunehmen, da inzwischen der Patient versichieden sei.

Wie im allgemeinen die Perfer ein besonderes Vergnügen an den hervorragendsten und auffallendsten Leistungen unserer frängischen Cultur sinden, so ist es vor allem unsere Musik, die ihnen den größten Genuß bereitet. Unter der Leitung europäischer Musikmeister werden in kürzester Zeit ganze Kapellen heranzgedildet. Die Musikcorps der einzelnen Regimenter in Teheran dürsten sich mit Ehren in jeder europäischen Großstadt hören lassen. Musikalische Aufführungen in höherem Styl pflegen in dem kleinen Theater stattzusinden, welches nach frängischen Bordildern auf Besehl des Schah an einer Ecke des Darzelzsenun aufgeführt worden ist. Auch der königliche Aenderun besitzt eine besondere Kapelle, aus vierzig Knaden im Alter von sieben bis zehn Jahren bestehend, die mit ungemeiner Kräcision ihre musikalischen Leistungen zum besten geben.

Bei dem Darselsfenun vorüber begegnet dem Wanderer das Haus eines Photographen, in welchem ein persischer Schahsade oder Prinz das friedliche Gewerbe eines Photographen ausübt. In Wien ausgebildet, hat er sein Atelier in Teheran eröffnet, und ich selber war so glücklich mich durch seine geschickte Hand aufnehmen zu lassen. Daß es gerade ein Prinz ist, noch dazu ein gut wienerisch redender, welcher die schwarze Kunst als

offenes Gewerbe betreibt, kann nicht auffallen, wenn man weiß, daß die Zahl der unversorgten Schahsades in Persien eine unsverhältnißmäßig große ist.

Die ganze Straße bis zum Eingang nach bem Bazarviertel von Teheran behält ihren luftigen und sauberen Charakter bei und macht ben Eindruck eines südeuropäischen Handelsviertels. Laden reiht sich an Laden und der frängische Kausmann wie der persische Handwerker sitzen hinter den Glasscheiben der Thüre und Fenster, um ihren Geschäften vorzustehen. Leider scheint die Kundschaft nur mäßig zu sein, denn viele Läden stehen leer und der dunkle, eigentliche Bazar zieht die Menge in höherem Maße an.

Gegenüber bem alten Eingange zum Art ober ber königlichen Burg mit ihrer hohen Umfassungsmauer öffnet sich wie ein Borhof ein weiter Plat, bem die alte Bezeichnung des Ssebse-Maidan oder "des Grünplates" selbst nach den Umbauten des Schah in der Umgebung der Burg noch heutigen Tages geblieben ist. Die Läden, welche sich nach den offenen Seiten des Hofes hin öffnen, sind mit einem Bust europäischer Artikel erfüllt, deren Ursprung meist auf Paris und Wien hinweist. Die christlichen Kausseute, an ihrer Spitze der schlaue Armenier, halten hier ihre Waaren feil, und man würde im stande sein sich in kürzester Zeit, freilich gegen theures Geld, dis zu großen Bilbern in Delbruck Alles zusammenzukausen, was selbst ein elegantes europäisches Haus zu seiner inneren Ausrüstung bedarf.

In der Mitte der Sübseite des sonnigen Grünplates gähnt es dem Wanderer wie ein dunkler Schlund entgegen und ein dumpses Geräusch und Gemurmel schallt aus der großen Deffnung hervor. Wir befinden uns dur dem Eingange der Herzader der Stadt, des Bazars, in welchem das eigentliche Lebensblut Teherans pulsirt. Eine dichte Menschenmenge wogt hin und her, denn der Markt mit seinen schattigen Gängen ist die

eigentliche Promenabe bes Morgenländers, der allgemeine Bersammlungsort, an welchem ein Jeder sicher ist seine Freunde und Bekannte zu treffen und die Tagesneuigkeiten und der Stadtklatsch wechselseitig umgetauscht werden. Jedes Ereigniß wird hier besprochen, jede Maßregel der Regierung bekritelt und auf jedes hohe Haupt der Staub der Berleumdung geschleudert. Im Winter gewähren die gewöldten Räume der Haupt- und Nebengassen des Bazars Schutz gegen Regen und Schnee, im Sommer Rühle und Schatten Das öffentliche Leben einer orientalisch-assatischen Großstadt empfängt hier in dem bewegten Verkehr seine charakteristische Eigenthümlichkeit und Mensch und Waare entwickeln die besonderen mannigfaltigen Eigenschaften ihres Ursprungs.

Wie in allen Bazaren bes Orients so sind auch in Teheran die Waaren in den engen Buden längs der beiden Seiten nach verwandtschaftlicher Zusammengehörigkeit aufgestapelt, bisweilen weit über die Wandslucht hinaus, obgleich in neuester Zeit derartige Uebergriffe als ungehörig polizeilich untersagt worden sind. Althergebrachte Gewohnheiten lassen sich im Osten nicht so leicht beseitigen, und es bedurfte eines Koran-Citates, um dem Berdote den Anschein einer religiösen Forderung zu verleihen. Ihr seid Reine und sollt nur Reines essen und berühren, so lautet ungefähr der Spruch, aber, so schloß die kluge Polizei, Waaren, die bis in die Straße hinein ausgelegt sind, werden von den Hunden und sonstigen unreinen Wesen berührt und verlieren dadurch jeden Anspruch auf ihren nothwendig reinen Zustand. Dies Citat hatte eine durchschlagende Wirtung und die Fluchtlinie wird seitdem auf das strengste innegehalten.

So sipen benn in ihren engen Bubenräumen die Handwerker und Kaufleute muhammedanischen Glaubens eng aneinander gedrängt beisammen, rauchen ihren Kalian und erwarten mit storscher Ruhe und Gleichgültigkeit die Ankunft eines Käufers. Der und jener lieft auch wohl in einem aufgeschlagenen Buche, wobei seine Lippen leise murmeln und der Oberkörper in eine wiegende Bewegung versett wird. Die Raufleute chriftlichen Glaubens und die Feueranbeter (Geber) nehmen besondere Theile bes Bafars ein, benn bie Unreinen burfen nicht neben ben Reinen siten. Nach der besonderen Art der ausgestellten Baaren werben die einzelnen Abtheilungen bes Bazars näher bezeichnet, und beshalb von einem Bazar ber Golbarbeiter, ber Rupferschmiebe, ber Rlempner, ber Schmiebe, ber Schneiber, ber Schufter, ber Grünfram= und Obithanbler, ber Schlächter u. s. w. gesprochen. Das unaufhörliche Sämmern und Schmieben wirkt betäubend auf das Ohr und man beeilt sich aus der Räbe ber emfigen Bearbeiter bes Rupfers, bes Gifens und bes Blechs hinwegzukommen und die Richtung nach den freieren Vierteln einzuschlagen, in welchen Goldwaren, Schmucgegenstände, Juwelen, seibene Stoffe, Stidereien und Teppiche zum Verkaufe ausliegen.

Wie die Bellen ber Meeresfluth so wogt die Menge hin Die Armen geben bemüthig zu Jug, die Reichen figen stolz zu Pferbe ober zu Maulthier, einen großen Troß von Dienern vor und hinter fich, welche Jeden zuruddrängen ober zurückstoßen, ber nicht im stande ift es im Range mit ihnen ober ihrem Herrn aufzunehmen. Ein Wagen fann nur in langsamem Schritte ber Bferbe inmitten ber Bevölferung vorwärtskommen und auch nur ba, wo die Gaffe breit genug ift. um ben nothwendigften Raum zu gewähren. Tief verhüllt von Ropf bis zu ben Füßen trippeln die Weiber auf ihren fleinen Pantoffeln mit ben hohen Abfagen unsicher einher und wenden bas Geficht ber Wand zu, wenn es ein Frangi ift, ber ihnen begegnet. Die Chanum ober Dame fteht in Begleitung ihrer Diener, und Mägde vor ber Bube bes Seibenhändlers. ihr Auge durchdringt ben bichten weißen Gesichtsichleier, um bie ausgelegte Waare zu prüfen und bas lange Geschäft bes

Feilschens zu beginnen, benn ber perfische Kaufmann schlägt bebeutend vor und gewinnt bennoch erklecklich, wird ihm auch nur die Hälfte des gesorderten Preises bezahlt. Selten wagt es der Frängi einen Gegenstand auf offenem Markte zu kaufen; die Teheraner Kaufmannschaft ist nicht frei von religiösen Vorsurtheilen, empfängt und bedient den "unreinen" Kunden aus Frängistan nur ungern und reicht nicht selten eine mit Wasser gefüllte Schaale dem Käufer dar, um nicht unmittelbar aus seinen Händen die Geldmünzen zu übernehmen. Sine ähnliche Demüthigung behagt nicht jedem Europäer, und er zieht es lieber vor den persischen Diener zu senden oder seine Sinkäufe durch Vermittelung gefälliger Dellal oder Commissionäre besjorgen zu lassen.

Salbnackte Bettler fiten auf bem Erbboben in Gesellschaft fratiger hunde, wunderlich gekleidete Beilige, aus deren Auge ber Wahnsinn spricht, durchirren mit gellendem Geschrei die Bazarstraßen, junge und alte Derwische unterhalten die Menge burch ihre Erzählungen unter ben lebhaftesten Gesticulationen und sehen jedes freie Flecken als ihr Heim an. Rameele, Pferde, Maulthiere und Efel versperren oft den Weg, und dazwischen brangt sich nicht selten ein Luti, am Stricke seinen Löwen spazieren führend. hin und wieder ertonen Glodenschläge aus ben offenen Gartuchen, um die Borübergehenden zum Speisen einzulaben. Der Afchpes ober "Suppentocher" fteht hinter seinem Beerde, beffen Außenseiten mit bunten Farencen bekleidet sind, oben brodelt und siedet es und bie beliebteften Erzeugnisse seiner Runft bampfen in gewaltigen Töpfen. Hammelfleisch, Rebab (Fleisch auf dem Spieße geröstet), Bilau und Tschilau sind neben ber Suppe die beliebteften Gerichte des Persers. Die lettere bildet den wichtigsten Theil der iranischen Rüche: bläulich-grün schwimmt gehacktes ober langsabiges Kraut in ber Meinen Schüffel herum, aber von den vierhundert Suppen, die ein guter Roch zu bereiten im stande sein soll, hat mir nicht eine einzige gemundet.

Das Kaffeehaus (Kähwe-chane) öffnet auch in ben Bazaren einlabend seine Pforte mit ben hölzernen Glasthüren, die Gafte im Innern fiten auf Stublen wie achte Frangis ober nehmen lieber ihren Blat auf ber langen hohen Holzbant mit geschnittem Geländer ein, um ihren Tschai (Thee) zu schlürfen, welchen ber Wirth im ruffischen Samowar nach allen Regeln ber Kunft Raffee ist ein weniger beliebtes Getränt ber Perfer, aubereitet. um so beliebter bas Ovium, welches in allen Formen, bis zum runden Billentügelchen, dem werthen Besucher auf Berlangen gereicht wird. Blumen und bunte Glasleuchter mit glipernbem Gehänge schmuden bie Theebuden, beren Wandbilber unverschleierte Beiber, holbe Liebhaber, stumme Sänger und behaglich schmunzelnde Weintrinker vor die Augen gaukeln. Bunte Bogel wiegen sich auf den Bäumen, mit einem Worte Alles athmet Liebe und Luft in bem perfischen Theehause.

Nur um die Zeit des Gebetes wird es einsam in den Bazaren, denn man begiebt sich nach dem nächstgelegenen Mesdsched (Moschee), um die religiöse Pflicht zu erfüllen. Die Bude wird während der Abwesenheit des Besitzers nicht geschlossen, sondern ein vorgehängtes maschiges Netz ist das Zeichen, daß der Kaufmann sein Eigenthum vertrauungsvoll dem Schutze des Publikums übergeden hat. In der heißen Jahreszeit, wenn die sommerliche Sonne die Lust durchglüht, strecken sich die meisten Budeninhaber den größten Theil des Tages über auf dem Boden ihres Berkaufslocals lang aus, um die Hitze zu versehen. Neben ihm steht eine thönerne Flasche mit Wasser und Eis, woran es in Teheran niemals sehlt, oder eine saure Milch oder eine Vase mit einem schönen Blumenstrauße aus Rosen und Jasmin.

Ein Ritt mitten burch die Sauptbagare ber Stadt veranlaßt zu ben lehrreichsten Beobachtungen über bie moberne perfische Wandmalerei, die gewöhnlich an dem Kreuzgewölbe zweier fich durchschneibenber Gaffen in großen Dimenfionen und in ben Sauptfarben Roth und Schwarz ausgeführt, auf bie bunte Menge ba unten herabschauen. Der Stoff ift bem altperfischen Sagentreise entlehnt, und wenn auch die tünstlerische Ausführung ber Bandbilber Bieles, wenn nicht Alles zu wünschen übrig läßt, so überrascht bennoch ber Reichthum ber schöpferischen Bhantafie bes unbefannten Rünftlers auf bem Gebiete ber helbenfage und der Thierfabel. Rustem und die alten Behlewane, König Dichemschib, ber einst die Wunderstadt Bersepolis erbaute und bas perfische Sonnenjahr ftiftete, bie bosen graulichen Dime, turanische Dämone in teuflischer Gestalt mit hörnern und Schwänzen, Thiere, welche menschliche Sandlungen verrichten, aber auch die moderne Geschichte, in welcher die perfischen Serbasen (Fußvolf) und Reiter ganze Armeen frängischer und osmanlischer Hertunft massacriren, das sind die edlen Borwürfe für ben Meister bes Binsels und bes Farbentopfes in Teheran, wie fie es in Isfahan für die großen Rünftler in ber Epoche Schah Abbas' I. drei Jahrhunderte früher gewesen sind.

Der ächte Perser liebt die Kraft und den Rampf und sindet deshalb ein besonderes Bergnügen daran nicht nur den Widdergesechten beizuwohnen, welche auf den Gassen und Pläten abgehalten werden und ihm das Herz im Leibe lachen machen, wenn die harten Bockschädel auseinander krachen, sondern er ist auch stolz auf seine modernen Pehlewane oder Athleten, die sich in den Fechtschulen ausdilden, um ihre Stärke beim Kingen und Wettkampf vor allem Bolke öffentlich zur Schau zu tragen. Auch S. M. der Schah hält sich seinen Hose oder Leib-Pehlewan, der ost der Concurrenz erliegt. Als im vergangenen Jahre der betressende starke Mann von einem

Solbaten bes persischen Heeres vor dem Thore des "gesegneten" Palastes wie ein Federball in die Höhe gehoben und über die Schulter hinterwärts geworfen wurde, war es mit dem Glanze des Hos-Pehlewan zu Ende, denn der Schah gab ihm den Abschied und ließ den reich beschenkten Krieger in die frei gewordene Hosstellung eintreten.

Von der Bazarstraße aus öffnet sich auf beiden Seiten berselben eine Menge großer Eingangsthüren, welche nach bem Annern eines Chans ober einer Karawanserai führen. Der im Biered angelegte Borhof ift mit breiten Steinplatten gepflaftert, in der Mitte befindet sich ein Bafferbassin mit den bazu gehörigen Rinnsalen in ber Umgebung kleiner Gartenanlagen, und in ben vier Seiten bes maffigen Baues liegen in zwei Etagen übereinander die Gewölbe für Waaren und Comptoire. nach vorn durch mächtige Fenster mit einem Holzgitter in durchbrochener Drechslerarbeit abgeschloffen. Gin Bortal im Sintergrunde mit einer Halbkuppel gewölbt, in reichster Ornamentirung, führt zu ben zahlreichen Räumlichkeiten bes Chans. Die Gebäube, im großartigen Style ber Zeit Abbas' I. ausaeführt, enthalten bie Nieberlagen und Schreibstuben ber Groß= händler, und selbst europäische Raufleute, wie 3. B. das bekannte Saus Ziegler und Compagnie, sowie die perfische Postverwaltung haben ihren Sit in einer berartigen Karawanserai aufgeschlagen.

Die Gassen ber alten Stadt Teheran, welche sich vom Bazare aus nach allen Richtungen hinziehen, haben wenig Einladendes für einen Besuch. Eng und winklig, ohne rechtes Licht noch genügende Luft, schlecht gepflastert und noch schlechter gereinigt, ziehen sie ihre Abern durch die ganze Stadt und nur selten läßt der Eingang das Haus einer hervorragenden Persönlichseit erkennen. Da, wo ein solches mitten in dem Gewirr der Straßen und Gassen vorhanden ist, wird es durch den wenig auffallenden Thürs-Vordau und die Mauer nach der

Straßenseite hin versteckt. Gewöhnlich liegt es in der Mitte eines hübschen Gartens und läßt einen europäisch angehauchten Baustyl erkennen, der sich äußerlich in der Anlage eines oberen Stockwerkes mit Fensteröffnungen und kleinen Vordalkons, sowie durch die Anwesenheit eines grün oder dunkelroth angestrichenen Satteldaches aus Eisenblech offenbart. Reiche Perser, welche in Europa zu leben Gelegenheit hatten, dauen und möbliren überhaupt ihre Wohnhäuser gegenwärtig ganz nach europäischer Art und Weise. Das Haus des Ministers Aminsedsdaule kann mit dem geschmackvollsten Hotel der Pariser Boulevards wetteisern, nebenher hat es den unbestreitbaren Vorzug die wundervollsten Stukkaturen an den Decken und Wänden nach persischem Wusser zu besitzen.

In den breiten Straßen des "Neuen Biertels", von denen ich oben gesprochen habe, sind die Läden und Handwerksstätten mit wenigen Ausnahmen frängischen Borbildern entlehnt, d. h. eine kleine Glasthür führt in den innern Raum, in welchem der Kausmann oder der Meister und seine Gesellen hanthieren, zum Unterschiede von den kastensörmigen, nach der Straßenseite hin geöffneten persischen Buden, welche sich etwa einen Meter über dem Niveau der Gasse erheben und bei Nacht durch hölzerne Ladenthüren verschlossen werden.

Die Wohnhäuser und Grundstücke sowohl in Teheran wie in den übrigen Theilen des Landes werden als solche unterschieden, welche Eigenthum des Schah oder des Diwan sind (Chalesse), in solche, welche sich im Privatbesit besinden (Ursdabi) und in solche endlich, welche eine Art frommer Stiftung (Baks) bilden und nach den Vorschristen des Schariat weder verlauft oder gekauft, noch hypothekarisch verwerthet werden können. Eine besondere Abart der Privathäuser sind die sogenannten Rusuli, in welchen die Regierung das Recht besitzt, eine Rahl von Individuen als Einwohner unterzubringen.

Der europäische Einfluß hat mehr als irgendwo in ben Länbern bes Oftens auch auf bas Handwerk eine burchgreifende Umgestaltung im Lande der Sonne ausgeübt bis zum frangischen Wertzeug hin, beffen fich bie Franier gegenwärtig Bon ber Natur reich veransagt und mit einer scharfen Auffassung ausgestattet, hat der perfische Sandwerker bem Europäer bas Geschäft von ben Sanben abgeseben, und es macht gegenwärtig einen seltsamen Einbruck, unter ben perfischen Handwerkern Bagenbauer und Möbelfabrikanten zu finden, die auf Bestellung arbeiten und mit bemselben Geschick als ber Europäer ihre Aufträge ausführen, wennaleich bas liebe Ferba, b. h. "morgen", wie im Arabischen bas gleich= bedeutende Wort Bukra, eine unleidliche Rolle spielt, benn mit ber Zeit weiß auch ber Perfer nicht zu rechnen und bas pünktliche Annehalten eines versprochenen Termines ist nicht seine Sache. hierzu treten eine große Menge religiöser Feiertage, an welchen bas Arbeiten verpont ist. Die fleißigen Leute, welche sich baran nicht kehren würden, setzen sich ber Gefahr aus von den feiernden Rollegen angegriffen und arg aemißhandelt zu werben.

Bum Schluß will ich bes eigenthümlichen Eindruckes nicht vergessen, den unwillfürlich das Borherrschen zweier Lieblingsfarben an den öffentlichen und privaten Anlagen und Gebäuden, sowie an den Holzgegenständen, wie an Tischen, Stühlen, Kästen und sonstigen Möbelstücken auf den Beschauer ausübt. Es ist das östreichische Schwarzgelb, welches den Sieg über alle übrigen Farben errungen hat, und in dieser Beziehung ist man noch östreichischer als in Destreich selbst. Die Thüren und Thore, dis zu den gewaltigen Stadtthorsslügeln hin, die Fensterkreuze, die Geländer, die Schilderhäuser und Gewehrständer, mit einem Worte Alles, was den Farbenanstrich verträgt, zeigt in Zickzacklinien das wechselnde Schwarz

und Gelb. Dies Wunder hat die Anwesenheit der militärischen Mission hervorgerusen, welche vor vierzehn Jahren die östreichische Regierung auf den Wunsch des Schah nach Teheran entsendet hatte. Die gefälligen Unisormen der östreichischen Offiziere gesielen den Persern ebenso wohl als die Nationalfarden des östreichischen Kaiserhauses, und der Geschmack für beide machte sich in allen Kreisen der militärischen, amtlichen und nicht amtlichen Bevölkerung des Landes in kürzester Zeit geltend.

Ich habe bereits mehrfach Gelegenheit gehabt "vom gesegneten Art" ober ber königlichen hofburg zu sprechen, in welcher die iranische Majestät während ihres Aufenthaltes in Teberan zu verweilen pflegt. Zwischen bem Artillerie-Plate und dem Bazarviertel im nordwestlichen Theile der Hauptstadt gelegen und von dem beschriebenen "Diamant-Thore" aus zu= gänglich, ftellt fie mit ihren Strafen, Platen, Garten, Balaften, Regierungsgebäuden und Allem, was sonst bazu gehört, eine fleine Stadt für sich bar, in ber es nicht an Bewegung und bunten Bilbern bes Bolkslebens fehlt, benn Bornehme und Niedrige kommen und gehen und die rothröcigen Garden bes Schah halten por ihren schwarzgelben bubenförmigen Schilberhäusern treue Wacht ober lungern im hellen Sonnenschein an ben Banbseiten ber Bauten und Garten herum, um zu ftricken ober in süßer Nichtsthuerei den größten Theil der kostbaren Tageszeit zu verbringen. Reiter und Wagen halten vor ben breiten Eingängen ber königlichen Dimans, in welchen die Regierungsgeschäfte berathen und erledigt werden, und die Abiutanten und Offiziere fliegen nach allen Richtungen bin, um bie ihnen ertheilten Befehle auszuführen. Doch herrscht eine ge= wiffe Ruhe und Stille in dem mauerumtränzten Art vor, benn in ber Allerhöchsten Nähe wagt Niemand zu streiten noch zu lärmen, ohne sich der Gefahr einer empfindlichen Strafe ausauseben.

Außer ben Wohnungen, welche für ben Schahpnschah und bas königliche Aenberun ober bas Frauen-Serai bestimmt sind, enthält die Hofburg eine Reihe fensterreicher Gebäude, in welchem der Bring-Kriegsminister Naüb-es-Ssultanet, "ber Berwefer bes Sultanates", ferner ber Minister bes Auswärtigen und andere Wefire und Bürbenträger ihren amtlichen Aufenthalt aufgeschlagen haben, um in ber unmittelbaren Nähe bes Königs ihren Staatsgeschäften im Innern und Aeußern bes In ben breiten und luftigen Borböfen Reiches obzuliegen. mit ihren Gartenanlagen und Springbrunnen ober Wasserbeden tummelt sich eine vielgegliederte Dienerwelt, jedes Bintes gewärtig, um ben Wünschen ihrer Herren zu entsprechen. officiellen Militar= und Civilbeamten ist ber Zugang auf ben hoben Treppenstufen zu ben verschiebenen Dimans gestattet und ber Empfang allerseits um fo liebenswürdiger, je höher ber Rang und die Stellung ift, welche der Ankommende befleibet. Die einzelnen Balafte und Luftschlösser (Zmaret), welche ber Schah während seines Burglebens abwechselnd zu bewohnen pflegt, find durch lange Mauern von ben amtlichen Gebäuben abgesperrt und die Thoreingänge durch Bachtposten bei Tage und bei Nacht wohl behütet. Sie tragen hochpoetische Namen, wie z. B. das Thronhaus, die Drangerie, der Kriftallsaal, die Sonne ber Balafte u. a. m. und verbinden mit dem mobernen Architekturstyl, wie ihn bie persische Gegenwart nach alten Mustern liebt, den Luxus halb asiatischer, halb frängischer Ausíchmückung. Kostbare Teppiche und Thronbetten asiatischer Bertunft - ber fogenannte "Pfauenthron" von purem Golbe aus Delhi ift ein Meisterwerk altindischer Kunstfertigkeit und für sich allein ein mahrer Schat von großen kostbaren Ebelsteinen, - wechseln mit europäischen Kronleuchtern, Delgemälben, Gobelins, Bafen und sonstigen eines Rönigs murdigen Gegenständen ab. Die Mehrzahl bavon gehört zu ben Geschenken

europäischer Botentaten und enthält historische Erinnerungen an hervorragende Personen oder Begebenheiten aus der Zeit der Regierung des Schah und seiner erlauchten Vorgänger.

Der felten gestattete Besuch bes sogenannten Duseums ge= bort ficherlich zu ben merkwürdigften Greigniffen mabrend eines Teberaner Aufenthaltes. Der riesengroße Saal mit seinen vielen Abtheilungen und ganzen Reihen ausgestellter Räften mit Blasthuren schließt einen bebeutenben Theil ber größten Schate Afiens in sich, beren Werth auch nur annähernd zu bestimmen mmöglich sein burfte. Gin einziger Blid binein genügt um in ein sprachloses Staunen versett zu werben. Wohin bas Auge sich richtet, bligen und leuchten von den altperfischen und indischen Kronen, Waffen, Kostümen, Ketten, Ringen und Schmudgegenständen aller Urt Ebelfteine von riefigem Umfang entgegen. In hohlen, burchsichtigen, vieredigen Glaspfeilern, von benen jede Seite einen Jug meffen dürfte, find achte weiße Berlen in allen Größen wie Bohnen in einem Getreibekaften aufgespeichert. Sie zu zählen ware ein Unding, man wurde fie höchstens nach Litermaßen bestimmen können. Den alten Rostbarkeiten schließen sich in würdiger Weise die gablreichen Erzeugnisse ber heutigen iranischen Juwelierkunft an und ich benke hierbei in porderfter Reihe an ben goldenen Erdglobus, welcher einen Meter im Durchmeffer halt und auf den besonderen Befehl bes Schah zu feinem eigenen Bergnugen angefertigt worden ift. Die Meere, Flusse, Gebirge und Städte und felbft bie Längen= und Breiten-Grade find mit Bulfe von Diamanten, Rubinen, Smaragben und sonstigen Gbelfteinen barauf bargeftellt und schließen einen Reichthum in sich, ber an das Märchenhafte grenzt. Die seltenften und wundervollsten Teppiche und Runftwebereien liegen und hängen in biefem modernen Alabinsschatze und bas Urtheil bleibt verwirrt, foll man den Preis der Schönheit und der Bollfommenheit irgend

einem besonderen Stude zuerkennen. Ich glaube, daß sämmtliche Schapkammern Europas vereint und von Kennern ihrem Werthe nach bestimmt, nicht die Sälfte der Summen ergeben würben, welche ber heutige iranische Staatsschat in den Tausenden und aber Tausenben der begehrlichsten Rostbarkeiten in sich birgt. Dabei habe ich gang ben historischen Werth ber einzelnen Gegenstände außer Acht gelassen, von der Krone der Rianier an bis zu ben Waffenstüden bes perfischen Rönigs Nabir-Schah hin. Mag es immerhin seltsam erscheinen, so zeuat es bennoch von einer gewissen Pietät gegen ben heutigen Schah, daß seine mannigfachen Ankäufe oft unbedeutender Erzeugnisse ber gegenwärtigen europäischen Industrie, welche er während seines zweimaligen Aufenthaltes in den verschiedenen Hauptstädten Europas persönlich auszuführen pflegte, neben ben asiatischen Schätzen aufgestellt und nach Ort und Datum näher bezeichnet worden sind. Es ist eine angeborene, fast ur= beutsche Eigenschaft bes Schah, zu sammeln, mas ihm irgend wie auffällig erscheint, und zu eigener und Anderer Belehrung bavon gelegentlich Gebrauch zu machen. Selbst bas Geringfte scheint ihm nicht gering genug, um seine Sammlungen zu vervollständigen. Die Zoologie und Mineralogie ist es haupt= fächlich, die seine Aufmerksamkeit in vollsten Ansbruch nimmt. und das lebende Thier wie das todte Gestein tann sein Auge lange Zeit feffeln. Auch nach biefer Richtung hegt man über ben Schah von Berfien faliche Borftellungen. Er ist ein auf= merksamer Beobachter ber Natur und sein Streben nach Bilbung und Erweiterung der erworbenen Kenntnisse entdeckt gerade in den angelegten Sammlungen eine Quelle reicher Belehrungen.

Die Gärten bes Ark, vom Gulistan ober Rosengarten an, zeichnen sich burch bie Regelmäßigkeit ihrer Anlage, burch bie Größe und Schönheit ihrer Bäume (Platanen und Cypressen stehen babei im Borbergrunde), burch bie Fülle ihrer Be-

wäfferung, welche bie "Königsquelle" von Elburs her speift, und durch ihr sauberes Aussehen vortheilhaft aus. Die Gange find mit Rieselsteinen mosaïkartig gepflastert und die Wasserabern laufen in Rinnen, beren Boben und Seitenwände mit buntgemusterten, glasirten Farencen ausgefüttert sind. mächtigen Derjatsches ober Wasserbecken mit ihren Fontanen und in ben künstlichen Seen, welche in ber beißen Jahreszeit eine erquickende Rühle verbreiten, platschern unzählige Goldfische, an den Rändern berfelben entfalten weiße und buntfarbige Bfauen ben schillernden Glanz ihres Gefieders, Rebe, Sirfche und Gazellen jagen in munterem Laufe burch bas Gebüsch und haben die Stelle ber königlichen Löwen eingenommen, seitbem ein bofes Exemplar einen wachhabenben Solbaten angefallen und zerfleischt hatte. Alles in Allem lebt ber Schah in seiner hofburg bas mohlbehagliche Dasein eines erweckten afiatischen Fürsten, bem ber ftille Genuß der Natur das höchste Vergnügen bereitet und die wöchentlichen Jagdzüge die nothwendige körper= liche Stärke und Gesundheit verleihen. Im fünfundfünfzigsten Lebensiahre (er ift am 17./18. Juli 1831 geboren) und im achtunddreißigsten seiner Regierung stehend, ist seine Rraft ungebrochen und sein männliches Aussehen macht es wahrscheinlich, daß er auf eine längere Lebens= und Regierungsdauer zu rechnen hat. Seine Mäßigkeit im Genusse von Speise und Trant und seine häufige Bewegung im Freien tann nur bazu beitragen, die eben ausgesprochene Hoffnung für die Rufunft zu begründen.

Bu ben sonst bemerkenswerthesten Bauten im Innern bes Ark, um auch darüber ein Wort zu sagen, gehört das Hoftheater (Takie), in welchem in der ersten Dekade des Monats Moharrem jene merkwürdigen Trauerspiele aufgeführt werden, die im Iran unter dem Namen der Tasiäh bekannt und der Erinnerung an die großen Märthrer Als, Hussein und Hassan

gewidmet find. Der gewaltige Bau, in der Geftalt eines Circus angelegt, hat eine Sohe von etwa 24 und eine Breite von mindestens 35 Metern, aber nach Bollenbung ber riefigen Rotunde erwiesen sich die Fundamente als so schwach, daß sie bas projecte Ruppelbach nicht zu tragen vermochten. Man zog es beshalb vor zwei sich freuzende unschöne Bogenträger aus zusammengefügten Holzbalken zu ziehen, über welche während ber Reit ber Borftellungen ein fünftliches Dach in Geftalt buntfarbiger Relttücher ausgespannt zu werden pfleat. Gebäude ist aus gebrannten Ziegeln aufgeführt und in seinem Innern mit Mosaiffarencen von einem hellblauen Grundton Stalaktiten = Drnamente, Spiegelfacetten, Nischen und sechzig zum Theil vergitterte Bogen in brei Reihen geben ber runden Fläche das nothwendige Leben. An der Seite des Saupteinganges befindet fich die Marmortangel für den Sof-Molla, welcher vor dem Beginn der Schauspiele durch eine fromme Ansprache die Stimmung der anwesenden Zuschauer jur Andacht feffelt, und in ber Mitte bes Bodens, auf einer runden Erhöhung mit kleinen treppenartigen Aufgängen, die eigentliche Schaubühne. Die Kerzenlichte auf Tausenden buntschimmernder, glaferner Kron-, Wand- und Armleuchter und die aroße elektrische Leuchtkugel in der Mitte verbreiten ein feenhaftes Licht über die versammelte Menge, welche gewöhnlich bie Bahl von 6000 Köpfen erreicht. Die Zuschauer, verhüllte Beiber und Männer, die letteren meistens in Traueranzug aus schwarzem Glanzkattun, nehmen staffelförmig ben Raum um bie Buschauerbühne herum ein, während ber Schah und bie vornehmere Herren= und Damenwelt in den einzelnen Logen Sobald die iranische Majestät, etwa gegen neun fiten. Uhr Abends, erschienen ist, beginnt die eigentliche Trauerporftellung, wobei die Schauspieler in reichen Roftumen erscheinen und die Worte, welche sie zu sprechen haben, in fingendem Tone aus ihrem langen Textzettel in der Hand recitiren. Coulissen und Decorationen giebt es nicht, sondern man behilft sich so gut es geht, um den Schauplah dem Publikum anzudeuten. Hingestreuter Sand z. B. soll eine Büste vorstellen, Grashalme auf eine Wiese deuten und eingesteckte Zweige oder Blumentöpse an einen Wald oder einen Garten erinnern. Größere Aufzüge sinden um die Bühne herum statt, wobei das persische Wiltär zu Fuß und zu Pserde mit seinen Musikstapellen und seinen Fahnen theilnimmt und die reichgeschirrten Elesanten, Kameele, Pserde und Maulthiere, ja selbst die Hosswagen des Schahhnschah die Pracht der Aufzüge erhöhen, wenn auch in Alis und Husseins Zeit die persischen Krieger andere Kostüme und Wassen sührten und der europäische Wagen auf der Ebene von Kerbela kaum bekannt gewesen sein dürste.

Die Trauerspiele, welche jeden Abend nacheinander aufgeführt werben, und mit "bem Tage ber Tödtung" enden, sind verhältnißmäßig jungeren Ursprungs und etwa seit 150 Rahren gestiftet, benn bie alteren Reisenden übergeben sie mit Still= schweigen und wissen nichts davon zu erzählen. Der Gegen= stand, welchen sie in Versen behandeln, betrifft das tragische Ende des Imam Huffein, des Sohnes Alis, das mit der Flucht besselben aus Medina beginnt und mit seinem Tobe auf der Ebene von Kerbela abschließt. Das aus zehn Ucten bestehende große Drama, von dem täglich der Reihe nach ein Act aufgeführt wird, ift in verschiedenen, etwa gegen siebzig, Redac= tionen abgefaßt, wobei die Phantasie der Poeten, welche zugleich zu den Wandertruppen der Schauspieler gehören, Wahrheit und Dichtung miteinander vermischt hat. Obgleich die Berfasser sich darin manches Verslein ihrer berühmtesten und beliebtesten Dichterkönige angeeignet haben, so lassen bie Stüde es nicht an Annigkeit und Barme fehlen, um bas religiöse und nationale Gefühl ber schiitischen Bevölkerung zu erweden und von Act zu Act bis zur höchsten Aufregung zu steigern. Die Buschauer schlagen sich unaufhörlich auf die Bruft, Männer und Weiber jammern und weinen mit lauter Stimme um die Wette und es tritt nicht selten ber Fall ein, daß selbst driftliche Ruschauer in eine trübe und weinerliche Stimmung hineingerathen. Der Haß gegen die Omijaben, besonders gegen den Chalifen Jefid (680-683 nach bem Anfange ber chriftlichen Zeitrechnung) und seinen Feldherrn Ababullah, welcher Mi, Suffein und feine Familienmitglieder bei Rufa auf ber mafferlosen Gbene von Kerbela töbtete, wird alljährlich durch diese Trauerspiele auf bas äußerste geschürt, und man muß zur Beit ber Schauspielvorstellungen in Teheran und in Berfien gelebt haben, um die fanatische Wuth ber Leute zu begreifen, welche sich freiwillig auf offener Straße mit Schwert, Messer und Dolch die gefährlichsten Berletzungen beibringen und mit zerfettem Gesicht und klaffenden Brustwunden nach ihren Wohnungen zurückfehren. Der haß, welcher infolge diefer Schauspiele in jedem Jahre aufs neue gegen die Sunniten an den Tag gelegt wird, hat eine schlimme politische Folge, benn er wird auf die jett lebenden Türken und Araber übertragen, die es kaum mehr wagen sich in der Epoche der Trauervorstellungen öffentlich sehen zu lassen. Daß Türken und Berfer keine besonderen Freunde find, haben selbst die neuesten Ereignisse auf asiatischem Boben mehrfach Die Streitigkeiten an der türkisch-perfischen Grenze bewiesen. hören eigentlich niemals recht auf, wobei ber friegerische Stamm ber Bachtiaren, welcher gegen 40,000 Reiter zählt und in ber Nähe von Asfahan seine Site aufgeschlagen hat, balb zu ber einen Bartei, balb zu ber andern übergeht.

Die Schauspiele in ber Takie ber Hofburg werben auf Kosten bes Schah gegeben und jedem Muhammedaner schiitischen Glaubens ist der Eintritt unverwehrt. Christlichen Zuschauern wird ein Plat hinter einer vergitterten Loge gern angeboten

und ben Frangis von untergeordneter Stellung bie Anwesenheit in dem unteren Auschauerraum gestattet, wenn sie den europäischen Hut ablegen und die perfische schwarze Lammsfellmüte auf ihr Haupt setzen. Auch reiche Brivatleute in den Städten und auf dem Lande lassen es sich nicht nehmen, auf ihre Kosten in und außerhalb der Trauerzeit von den Wanderschauspielern bie beschriebenen Borftellungen aufführen zu lassen, ja selbst bie Gäfte mit Thee und Limonaden zu bewirthen. bas als ein äußerst verdienstvolles Werk und führt eine Stufe höher zum Himmel. Zum Schluß will ich bemerken, daß die Darsteller so viel Lebenswahrheit im Spiel und in der Handlung entwickeln, bag meinem europäischen Diener, welcher vom Dache bes Hauses aus zum ersten Male ein berartiges Schauspiel in bem Garten bes Nachbarn in Augenschein nahm, Die Sache so wenig geheuer vorkam, daß er entset in mein Rimmer fturzte mit der Meldung, neben uns würde unter Gottes freiem himmel ein Heiliger in grausamster Beise abgeschlachtet.

Die unmittelbare Umgegend der Hauptstadt besitzt keine Naturreize und beschränkt sich auf eine öde, steinige Steppe mit wenigen sahr= oder reitbaren, schaftenlosen Landstraßen, die besonders im Sommer dichte Staubwolken auswirbeln. In der Tageshitze ist die brennende und blendende Sonne eine lästige Beigade und erst gegen die Abendzeit hin ladet die absgekühlte Luft zu einer Ausfahrt ein. Immerhin muß zusestanden werden, daß der Blick von den Straßen aus auf die grünen und bräunlichen gigantischen Felsmassen des Elburs und den spitzen Demawend-Regel, deren Schneelager das aufsund untergehende Tagesgestirn mit einem sunkelnden Purpursichimmer übergießt, zu den unvergeßlichsten Erinnerungen des Teheraner Ausenthaltes gehört. Die Ziele, welche die Gesellschaft im Wagen oder der Reiter, — denn an einen Spaziers gang zu Fuß ist, für einen Europäer wenigstens, nicht zu

benken, — zu erreichen strebt, nehmen ihre Richtung nach einigen hübsch gelegenen Ortschaften und Landhäusern vornehmer Perser im zweimeiligen Umkreise "des Sizes des Chalisates". Man schlägt den Weg nach dem Wallsahrksorte Schahsade Abdulasim ein, oder begiebt sich nach den Dörfern Jussuchadd, Rustemadad, Sergende, Gülahek, Ssaadadad, Mahmudijeh u. a. oder nach dem Wassersalle von Paskale und den Jagdschlössern des Schah Kend und Dauschan-Tepe (d. i. Hasenhügel). Die im Lande lebenden Russen und Engländer genießen dabei den Vorzug in ihre Heimathsdörfer zu ziehen, denn die iranische Majestät hat Sergende den Moskowiten, und Gülahek den Briten als Eigenthum übergeben und der betreffende Gesandte ist zugleich der Schulze in seinem Dorse.

Die angenehmsten Ausflüge führen nach ben Dörfern und Besitzungen, die sich am Fuße bes Elburs in der Umgebung baumreicher Anlagen und blumiger Gärten in der Richtung von Often nach Westen lang ausdehnen und bereits aus ber Ferne dem Wanderer einen lieblichen Rubepunkt versprechen. Etwa eine ober anderthalb Wegftunden von Teheran entfernt, führt die staubige Straße an dem Radscharen-Schlosse vorüber allmählich bergaufwärts, bis der steile Aufsteig in der Nähe ber schattigen Felswand ben Fahrenden nöthigt seinen Wagen zu verlaffen und bie lette Begftrede zu Fuß zurudzulegen. Den Mittelpunkt der Anlagen bilbet Schimran ober, bie Perfer es zu nennen pflegen, die Schimranat, woselbst fich mehrere Lustschlösser bes Schah befinden, in welchen er seinen Aufenthalt in der heißesten Beit des Jahres (vom Ende bes Monats Mai an bis zum Anfang Octobers bin) zu nehmen pflegt. Die bekanntesten Namen derselben find: Afchred-abad, Raffr=Radichar, Raffr=Firuse, Ssultanet-abad, Ssabib-tranije, Niaweran. Kaffr-jakut und Sulche-hiffar.

Der Schah, die Minister, die sonstigen Burbentrager bes

Reiches, die Gesandten und die übrige vornehme europäische und iranische Welt verlassen in der Epoche der Gluthite die Stadt, um nach bem Berge zu übersiedeln und in einem Dorfe bie eigene ober bie gemiethete Wohnung zu beziehen. hibe in Teheran, nur selten burch Regengusse ober ftarte Gewitter abgefühlt, bewegt sich zwischen 28 und 34 Grad Celsius und macht ben Aufenthalt in ben Saufern ber Stadt gerabezu unerträglich, wenn man es nicht vorzieht, tagsüber in bem Sir-i-semin ober bem Reller unter bem Wohnhause zu weilen und während der Nacht auf dem flachen Dache zu schlafen trop den Moskito-Stichen und den gelegentlichen Schlangenbesuchen, welche bem Schlummernben teine erquidenbe Rube gönnen. In den Garten und Dörfern von Schimran fehlt es gleichfalls nicht an bergleichen ungebetenen Gaften, benn gabl= reiche Schlangen, Taranteln, Storpione, Taufenbfuße, Fliegen und Mostitos pflegen den neuangekommenen Frängi die Sommer= wohnung ein wenig zu verleiden, aber die verhältnismäßige Rühle der Luft und das rieselnde Wasser in den Bächen und Bassing, por allem aber das Baumlaub, der Blumenschmuck und bie Auswahl herrlichster Früchte verleihen bem Schimraner Dasein immerhin einen seltenen Reig.

Da wo eine Wasserlinie den Boden beseuchtet und die Kinnsale den nassen Segen über die Steppe verbreiten, entwicklt sich unter der Fürsorge des Bauern oder unter der leitenden Hand des Baghban oder Gärtners in kürzester Zeit eine verschwenderische Fülle von Getreide-, Obst- und Gemüsesorten, und ein wundervoller Blumenssor entzückt das Auge durch seinen Anblick. Das Wort Ab "Wasser" übt einen wahren Zauber auf die persische Erde aus und selbst ohne das Zuthun des Menschen bedeckt sich die humusreiche Steppe mit dem üppigsten Pssanzenschmuck, welcher dem Hausthiere und

bem Wilbe die reichste Nahrung gewährt. Bon den Getreide= arten ist es der Beizen und der Roggen, die in Bersien vorzüglich gebeihen und allenthalben angebaut werden. Unterschied erreicht bas saftige Obst eine erstaunliche Größe, und Birnen, Aepfel, Pfirfiche, Aprikofen, Rirfchen, Pflaumen, Maulbeeren, Mispeln, Erdbeeren und Weintrauben (mit läng= lichen und runden Beeren mit oder ohne Kerne im Innern) lassen an Wohlgeschmad und Umfang alles europäische Obst weit hinter fich. Ungeachtet ber im Winter herrschenden Ralte und ber häufigen Schneefälle gebeiben außerbem Granatapfel, Raftanien, Manbeln, Oliven, Apfelfinen, Citronen, Quitten, Bistazien jahraus und jahrein in vorzüglicher Gute und bie persischen Melonen (bie besten aus Assahan, welche weit und breit durch das gange Land bin versandt werben) und Sindewani (Wassermelonen) stehen an Sußigkeit und Saftgehalt unübertroffen da. Die Gurke, kleiner aber wohlschmedender als bie europäische und von den Versern mit zu den Obstsorten gezählt, die Artischocke, der Blumenkohl und wildwachsende Spargel (Martichube, "Schlangenftod" nennen ihn bie Franier), der Rettig, die Zwiebel, der eingeführte vortrefflich gedeihende Erbapfel (Sfib-i-femin) gehören zu ben beliebteften Gemufen, und wenn ich ben Anoblauch an dieser Stelle hinzufüge, so geschieht es nur, um auch ber persischen Geschmadsrichtung billigerweise Rechnung zu tragen. Bu ben Bäumen, welche in ben Gärten am häufigsten angepflanzt werden und auf der iranischen Erde ihr bestes Fortkommen finden, zähle ich in erster Reihe die Bappel, die Blatane, die Esche, Giche und Weide, die Tamariste, ben rothblühenden Judasbaum, ben Lorbeer und bie bunkle Cypresse. In den Garten glanzt ein unglaublicher Rosen= flor in buntester Farbenpracht, die einzelnen Abarten sind bis zur Sammtrose bin mit besonderen Ramen belegt; außerbem gehören Tulpen (Lale), Lilien (Ssuffene), Hnazinthen (Ssumbul),

Nazissen (Nargis), Nellen (Keremful), Jasmin, Beilchen (Benessche) und Basilitum (Reihan) zu den Lieblingen der persischen Blumenzüchter und Gartenbesitzer. Ein Jeder, ob groß ob klein, liebt den Anblick und den Duft der bunten Kinder des Frühlings, und die Blume in der Hand gilt als ein Zeichen zufriedenster Stimmung.

Die Mehrzahl ber Perfer, wie alle übrigen Bewohner bes Morgenlandes haben die Eigenschaft der Rinder Obst zu effen, bevor die Reit ber vollen Reife eingetreten ist: Sie legen baburch ben Grund zu manchen Krankheiten, die, wie z. B. die Blutruhr, infolge bavon entstehen, was um so weniger in Erftamen setzen kann, da selbst ber Genuß bes reifen Obstes bei ber trägen Verbauung im Sommer schädlich wirft und besonbers ben neueingewanderten Europäern gefährlich werden kann. Am allerwenigsten ist es gerathen Obst nach Tische zu verspeisen, bagegen empfiehlt es sich, basselbe in mäßiger Menge außerhalb ber Mahlzeit zu sich zu nehmen. In ber Herstellung von so= genannten Murebbes oder eingemachtem Obste leistet die Damenwelt ber iranischen Chanums Ausgezeichnetes und sie liefern darin unübertroffene Meisterwerke ber böberen Rochkunft. Die perfische Rebe, deren Güte ich bereits hervorgehoben habe, erzeugt die schwersten Weine, beren häufiger Genuß einem Frängi nicht anzurathen ift. Leiber läßt die Behandlung der Traube zur herstellung des Weines, nach altherkömmlicher Beise in großen thonernen Gefäßen ausgeführt, viel zu munschen Selbst Europäer unterziehen sich nach persischem Mufter bem Geschäfte bes Beinkelterns und ber Beinbereitung, ohne eine wesentliche Verbesserung herbeigeführt zu haben. Die Beine von Schiras, Hamadan und Raswin gelten im Lande ber Sonne mit Recht als die vorzüglichsten. Die Weine von 38sahan und Teheran folgen erst in zweiter Linie. Aus dem Moste pflegen die Verser eine Art von erfrischender Limonade

von säuerlichem Geschmade zu bereiten, die zu einem landsläufigen Sprüchworte Anlaß gegeben hat. Man sagt nämlich, um z. B. die Sucht nach ausländischen Dingen zu entschuldigen: "mein Most ist sauer, aber der des Nachbarn ist sauer."

Das Schloß von Dauschantepe liegt in westlicher Richtung von Teheran, etwa eine kleine Begstunde von Teheran entfernt, und gehört zu ben Neubauten, welche ber Schah in ben letten Rahren seiner Regierung ausführen ließ. Es befindet sich auf ber obersten Terrasse eines Sügels, ber sich kegelförmig über ber Ebene erhebt und von einer ausgedehnten Gartenanlage an feinem Juße umgeben ift. Gin fteiler, fast unfahrbarer Weg führt im Zidzack zur Spite bes Imaret hinauf, in welchem S. M. häufig zu verweilen pflegt, theils um frische Luft zu schöpfen, theils um von da aus kleine Jagdausflüge in der Rähe ber Hauptstadt zu unternehmen, theils um die Menagerie in bem unteren Schlofigarten in Augenschein zu nehmen und fich an dem Anblid der Thiere zu ergößen. Löwen, Tiger, Banther (über hundert) und anderes Raubzeug und die friedlichere Gesellschaft von Affen, Bapageien und sonstigem Gethier in ihren Räfigen bilben in Dauschantepe einen förmlichen zoologischen Der Schah ift ein besonderer Thierfreund, der 3. B. Garten. für Raben eine eigene Borliebe an ben Tag legt, und vor allem ein ebenso fühner als magehalsiger Jäger vor dem Herrn, der es sich angelegen sein läßt, die wilbesten Bestien in der Umgebung ber Hauptstadt mit sicherem Schusse zu Boben zu strecken und die allgemeine Landplage zu verringern. Fast in jeder Woche, insoweit die Witterung es gestattet, verläßt der Schah seine Hofburg und ein langer Ragdtroß zieht über den Artillerie-Blat, um bie Richtung nach Dauschantebe ober nach bem ferneren Lar-Thale und Dichabscherud in der Rähe des Dema-Auf seiner Jagb begleitet ihn sein Leib= wend zu nehmen. Tufenabar ober Büchsenspanner, ein bejahrter Mann von kleinem

Buchse, so wie fünf bis sechs junge Jäger im Alter von etwa fünfundzwanzig Jahren.

Der Banther, von ben Berfern burch bas Wort Beleng (eine besondere Abart beffelben ift der Jus-Beleng) bezeichnet, gehört zu den wildesten Nachbarn der Reichshauptstadt, der Mensch und Thier anfällt und zerfleischt und im falten Winter, wenn der Erdboden einen fußhoben Schneemantel träat, sich sogar bis in die Nähe von Teheran heranwagt. Gewöhnlich ift es ber Argali, ber in Beerben von fünfhundert bis tausend in ben Gebirgsthälern aft, welchen fich ber Beleng als ledere Raadbeute auswählt. Auf die Anzeige, daß Spuren eines ober mehrerer Banther in einer bestimmten Gegend aufgefunden seien, begiebt sich ber Schah mit seiner kleinen Begleitung auf ben Weg, und es gefchieht felten, daß fein erfter Schuß bas Riel verfehlt. Die Ragd ift nicht ohne Gefahr für ben erlauchten Sager, und die ihm naber ftebenden Berfonen, befonders sein frangösischer Leibarzt Dr. Thologan, gittern häufig für sein Die erlegten Thiere werden nach Teheran gebracht, von einem italienischen General in persischen Diensten nach allen Regeln ber Kunft ausgestopft und paradiren hernach in ber Hofburg auf dem Treppenaufgang zu dem "gesegneten" Museum Nassereddin. Der Schah hat seine besondere Freude baran, und die Hof= und Staatszeitung von Teheran verfehlt niemals die Ragd und die heimgebrachte Beute in einem besondern, perfisch geschriebenen Artikel zu verherrlichen.

Löwen und Tiger sind auf der Teheraner Hochebene unsbekannt. Das Jagdrevier des Königs der Thiere beginnt erst in der Umgedung von Schiras, woselbst eine Deschte genannte Gegend den Haupfitz des mähnenlosen persischen Löwen bildet. Außer dem Panther und dem Argali ist die königliche Jagd auf andere Thiere gerichtet, von denen Bären, Hirsche, besondere Antilopenarten, die sogenannten Bergochsen und Gazellen, den

Stolz eines jeden zoologischen Gartens bilden würden. Von dem Gestügel sind es das Rebhuhn, besonders das Königs-Rebhuhn (Rebk-i-Deri), der Fasan, die Trappe, die Wachtel u. a. m., welche dem Jäger eine reiche Jagdbeute liesern. Vom Ansange des Monats Juli tritt eine dreimonatliche Jagdsschonung ein, von der nur das Raubzeug ausgeschlossen ist. Der Jagdsalke (Kusch), das persische Windspiel und ein guter Renner sind den Jagdliebhabern die unentbehrlichsten Hissenittel zu einem Sport, an welchem die Verser eine ganz dessondere Lust zu empfinden scheinen. Am königlichen Hose, woselbst die Jägerei (Schikar) unter dem Mir-Schikar oder Oberjägermeister eine eigene Verwaltung für sich bildet, nimmt der Luschtschi-Waschi oder Großfalkenier eine hervorragende Stellung ein.

Der Unblid eines vornehmen Berfers im Jagdkoftum fammt seiner Begleitung an Dienern und hunden gehört zu ben schönften Schauspielen, die man gelegentlich auf ben Landstraßen sehen kann. Der langbärtige Jägersmann zu Bferbe trägt auf ber linken, mit einem schwarzen Stulphandschuh bedeckten Hand seinen Falken, der mit klugen Augen in die Ferne schaut, auf bem Rücken hangt sein frangisches Gewehr, im Gurtel steden Dolch und Meffer, und sein Dienertroß ist mit Allem ausgerüftet, was zu einer Reise über Land an Wegzehrung nothwendig ift. Man glaubt fich bei der zufälligen Begegnung in bas Mittelalter versetzt und findet stets einen besondern Reiz bei bem Entgegenkommen eines Jagdzuges. Die Falken find außergewöhnlich gut breffirt und werden in den vornehmen Bierteln ber Stadt, besonders auf der Lalesar-Strage von Bogelzüchtern öffentlich feil geboten, wobei ber Preis von 150 bis zu 200 Mark nach unserem beutschen Gelbe steigt. Die Falkenjagd ift über gang Weftasien verbreitet. Im Rautasus wie in ben fprischen Buften zwischen Baghbad und Damastus habe ich ihre Spuren verfolgen können. Schech Sattam, ber Anführer eines ansehnlichen Beduinenstammes, welcher in ber Nähe von Palmyra zu lagern pflegt, ist ein besonders eifriger Liebhaber des Jagdfalken und die Dressur des Bogels eine ganz ausgezeichnete.

Bu den merkwürdigsten vierbeinigen Bewohnern der iraniichen Steppen, welcher nicht felten gejagt wird, gehört ber Bur ober Gur-cher, ber wilde Efel, ber Equus Onager ber Roo-Das Thier, welches gegen sechs Fuß in die Länge mißt. ift von einem schlanken, gefälligen Bau, bas Fell oderfarbig, nur an den Seiten weißlich, ein dunkler schwarzbrauner Streifen läuft über den ganzen Rucken fort. Sein Geschrei ahnelt bem eines ungeberdigen Rindes. Er ist ebenso wild und scheu und seine Rähmung so gut wie unmöglich, benn er schlägt bei ber geringsten Unnäherung eines Menschen aus und vier Männer find kaum im stande ihn zu halten. Der beutsche Gesandte in Teheran besaß ein wunderschönes Eremplar eines Gur, der ihm vom Prinzen Raib-es-sultanet zum Geschenk gemacht worden Das Thier hatte sich mit der Zeit an einen kleinen Marktesel gewöhnt, der mit ihm in bemselben Abschlage eines Pferbeftalles stand, begleitete ihn in vollster Freiheit nach bem Markte und kehrte mit seinem langohrigen Kameraden regelmäßig nach Sause zurud. Die Perfer jagen ben Bur, welcher in Rubeln von Sunderten in der Steppe lebt, in einer eigenthümlichen Weise. Gine größere Sagdgesellschaft zu Pferde vertheilt sich in vier und mehrere Gruppen, welche von Meile zu Meile hinter Sügeln einen versteckten Standplat einnehmen, nachdem man die Anwesenheit von wilden Eseln in der Rähe ausgekundschaftet hat. Gin wildes Rennen der Gur und ber Reiter nimmt seinen Anfang, die nächste Reitergruppe löst die eben angekommene ab, zulett find die Thiere fo erschöpft, daß fie todesmatt auf den Erdboden niederfallen und ohne Mühe gefangen und gefesselt werden können.

Obgleich die Landstraßen, die mit der Hauptstadt in Berbindung steben und neben welchen sich ber englische und perfische Telegraphendraht in langer Linie auf seinen eisernen Ständern babinzieht, in gegenwärtiger Zeit mehr Sicherheit als früher barbieten, so find bennoch einzelne Fälle nicht ausgeschlossen, in welchen noch jett Angriffe auf Reisende und auf Bostboten ber perfischen Regierung und ber ausländischen Gesandtschaften von bewaffneten Räuberbanden ausgeführt werden. Die Herren Spithbuben, meistens Rurden, welche jenseits der ruffisch-perfischen ober türfisch-verfischen Grenze ihre Wohnsite haben. reiten tagelang durch die Steppe, um ihre Opfer aufzusuchen, und ziehen sich nach einem guten Fange sofort wieder über die Grenze zurud. Auch in friedlichen Absichten pflegen einzelne Banderstämme die persische Grenze zu überschreiten, um auf russischem Gebiete einen Theil des Jahres zuzubringen. Schahfewen 3. B. begeben sich gegen ben Anfang bes Monats October nach ber Ebene von Moghran, welche in bem gur russischen Broving Baku gehörigen Bezirke von Lenkoran gelegen ift, und kehren erft gegen Ende bes Monats März, nach bem Naurus-Fefte, in ihre Beimath gurud.

Die persische Regierung besoldet eine Zahl von Karassuran oder Gensdarmen zu Pferde, um die öffentliche Sicherheit auf der Landstraße zwischen Teheran und Kaswin zu überwachen. Sie dienen zugleich als Begleiter der Couriere und Reisenden, um dieselben gegen räuberische Angriffe in unsicheren Gegenden zu schüßen. Neben ihnen haben die gleichfalls von der Regierung desoldeten Tusengtschi oder Büchsenschien zu Pferde die Aufgabe, die Pisgerkarawanen nach Meschhed gegen die Angriffe der räuberischen Turkmenen auf der Strecke von Bostam dis Abdassuvertheidigen. In früheren Zeiten, bevor das Land der

sperrung ber bavon Befallenen und bas Berbot gegenseitiger heirathen bürfte bas einzige Mittel sein, sie mit ber Zeit auszurotten.

Die klimatischen Verhältnisse nicht nur in ber Umgegend von Teheran, sondern im gangen nördlichen Bersien zeichnen fich durch ihre schroffen Gegenfate aus, die nach beiben Richtungen bin bem Gingewanderten eine große Blage bereiten. Im allgemeinen stellt das Land eine Hochebene dar, brei bis vier Taufend Jug über bem Spiegel bes Raspischen Meeres, bas seinerseits fast 80 Fuß unter bem Spiegel bes Schwarzen Meeres gelegen ift. Die Stadt Teheran 3. B. erhebt sich 3500, Raswin 3700 und Ssuleimanije 4200 Ruf über bem Die Luft ist ungemein bunn, wenn auch oxonhaltig. erzeugt jedoch am Anfange bes Aufenthaltes eine gemisse Trodenheit ber Lippen, Bunge und Rehle, die mit unaufhörlichem Durfte verbunden ist. Aus Sanitätsgründen, von benen ich bereits oben ausführlicher gesprochen habe, ift ber Benuß von Waffer aus ben Quellen und Brunnen zu wiberrathen und bas Trinken von Thee in warmem und kaltem Zustande vor-Im Sommer ist die Hibe geradezu unausstehlich (nach zehn Uhr Vormittags und vor fünf Uhr Nachmittags ist jeder Ausgang fast unmöglich) und selbst in der Nacht fühlt sich die Temperatur nur wenig ab. Berdauungsbeschwerden. bysenterische Leiden, Fieber, Leber- und Nierenkrankheiten pflegen in der heißen Epoche vorzuherrschen. In ber winterlichen Rahreszeit, welche Ende November beginnt und um die Mitte bes Monats Februar ihr Ende erreicht, treten zunächst starke Regenguffe ein, meist mit Gewittererscheinungen verbunden, und später unglaubliche Schneefälle, wobei die herrschende Rälte an ben europäischen Winter erinnert. Man begreift es beshalb. daß sich in jedem Sause ein Kamin (Buchari) befindet, zu beffen Feuerung nicht mehr die dunnen Zweige der Obstbäume, wie in früherer Zeit, sondern die ausgezeichneten Braunkohlen neuentbeckter Lager in der Nähe von Teheran verwendet werden. Die Einfuhr derselben in die Hauptstadt ist mit einer Steuer belegt, von deren Entrichtung nur der Hof und die Gesandtschaften befreit sind.

Sobald die Schneefälle eingetreten find und der Elburs bis zu seinem Fuße bin sich in ein bichtes weißes Winterkleid gehüllt hat, ist ber Zustand auf ben Landstraßen und auf ben Bläten und Gaffen der bewohnten Orte ein beklagenswerther. Fußhohe Schneemassen verhindern jeden Verkehr von einem Orte nach dem andern, das scheuste Wild nähert sich den Städten und Dörfern, und die regelmäßige Bostverbindung er= leibet tagelange Unterbrechungen. Reisenbe und Couriere seten sich ber größten Gefahr aus und es ereignet sich nicht felten, daß einzelne davon den Anstrengungen des Fortkommens mitten auf der Landstraße erliegen und später todt aufgefunden werden. Schneewehen und Stürme von der Gewalt bes Orkans brausen über die Sochebene dahin und reißen ganze Telegraphenleitungen Nicht felten, wie z. B. im Winter bes Sahres 1885 (im Monat Januar) behnen fich die Schneefturme bis nach ber Gegend von Schiras bin aus und verbreiten überall Schrecken und Unheil. Ist außerdem das submarine Rabel der indisch= englischen Telegraphenlinie geriffen — ein Fall, der in dem angebeuteten Jahre und Monate manchmal eingetreten war. so befindet sich die politische Welt in Teheran in einer verzeih= Denn die Public News, welche von Indien lichen Aufregung. aus täglich und stündlich an die englische Gesellschaft nach Teheran depeschirt und in vielen Abzügen an den Hof und die Gesandtschaften vertheilt werden, hören auf die neusten Ereignisse in Europa zu melben, und die allgemeine Spannung erhöht sich in dem Grade, als die Unterbrechung lange dauert, während sich inzwischen in Frangistan die wichtigsten Greignisse abgespielt haben können. Es ist nicht möglich sich in Europa eine Borstellung von der gereizten Stimmung der Gemüther bei einer ähnlichen Nachrichten-Sperre nach außen hin zu machen, die außerdem eine Steigerung durch die außbleibenden Posten und Briese erhält. Während in der sommerlichen Jahreszeit schristliche Wittheilungen schon nach siedenzehn dis zwanzig Tagen von Berlin aus in Teheran an ihre Abresse gelangen können, vergehen im Winter ost mehr als dreißig volle Tage bevor das Schreiben den Händen des Betreffenden übergeben wird.

Die Regenguffe und Schneefalle haben ein anderes Leiben in ihrem Gefolge, beffen Größe und Umfang nur ber ermeffen fann, welcher sich in Teheran Abends in sein Bett legt mit bem Gebanken, möglicherweise mahrend ber bevorstehenden Racht von der herabfallenden Dede feines Schlafzimmers erschlagen zu werben. Die flachen Dacher ber meisten Saufer sind mit gestampfter Erde beschüttet, auf welcher im Frühjahr sich ganze Getreidefelber, Blumengarten und Unfrautinseln erheben. fallende Regen erweicht allmählich das Dach, sidert durch die Erde, bringt die Dede jum Rlaffen und wie Regengoffen öffnen fich die breitesten Spalten, um ber Feuchtigkeit ben Weg nach ben einzelnen Gemächern bes Hauses zu bahnen. Aufgestellte Schüffeln empfangen ben naffen Segen, und wer genöthigt ift vor seinem Schreibtische zu siten, spannt wohl seinen Regenschirm auf, um sich einigermaßen im Trodnen zu befinden. Alles Walzen und Schneeschippen bes Erdbaches hilft nur wenig und der Zustand wird ein höchst bedenklicher, sobald eine Schneelast in der Nacht auf das Dach gefallen ift. schließliche Einsturz der Decke wird herbeiführt, und wie das persische Sprüchwort sagt, wer viel Dach hat, hat mehr Schnee. In Teheran treten alljährlich, infolge biefer Dacheinstürze, eine Menge von Ungludsfällen ein, und besonders find es Frauen und Kinder, welche von den herabfallenden Gips= und Steinmassen schwer verwundet, wenn nicht selbst getöbtet werden. So schwebt im Winter über dem Haupte eines Jeden, ohne Ausnahme des Ranges und der Person, eine eigenthümliche Art von Damokles-Schwert.

Der Frühling (Behar) — leiber ift seine Zeit balb um, benn er währt kaum volle brei Wochen, — beginnt unmittelbar nach den sechs kalten Tagen im Anfange unseres Monats März. Die Verser bezeichnen nämlich ben 10. März als ben erften ber fechs Tage "bes, alten Beibes", an welchen eine besondere Rälte herrscht, die mit dem siebenten Tage oder dem 17. März ihr Ende erreicht. Man erzählt sich darüber im Lande ber Sonne folgende Geschichte. Es seien einmal fieben Söhne gewesen, in beren Dienste fich eine alte Frau befunden Sie hatten biefelbe gern los fein wollen, und ba es im Frühjahr talt gewesen sei, hatten sie gemeinsam den Entschluß gefaßt, sie auf bas Dach ihres Wohnhauses zu führen, mit bem Befehle, bort Tag und Racht zu bleiben, indem fie voraussetzten. bie Ralte wurde fie tobten. Auf bem Dache habe fich zufällig ein großer Stein befunden, den die Frau aufhob und mit der Last hin und her wandelte, um sich zu erwärmen. Die sieben Sohne mertten aber ichlieflich die Lift, warfen ben Stein vom Dache und das alte Weib sei bann auch infolge ber Rälte am siebenten Tage gestorben. Daber bie Bezeichnung ber sechs Tage bes alten Beibes für die Epoche ber kalten Tage.

In dem altpersischen Sonnenjahre, dem sogenannten Dschelalis Jahre, folgen auf die erwähnten kalten Tage die fünf Schalttage, welche den Schluß desselben bilden, und am ersten Tage des Frühlingsmonats Ferwerdin, an welchem die Sonne in das Zeichen des Widders tritt, sindet "das königliche Naurus" oder Neujahrssest statt, das größte Bolks- und Landessest, von welchem ich weiter oben aussührlicher gesprochen habe. Narsissen und Beilchen werden um diese Zeit mit besonderer Bors

liebe gepflegt und gesucht, die Zimmer damit geschmückt und an dem Tage des Neujahrstages selber die Bazare, Buden und Wohnungen durch unzählige Lampen und Kerzenlichte, welche neben den Blumen aufgestellt sind, dei strahlender Tagessonne erseuchtet. Wan glaubt sich in die Zeit der alten Feuerandeter versetzt und empfindet eine Art von Poesie dei dem sinnigen Gedanken der Franier, die neugeborene Frühlingssonne als den Ansang eines neuen Jahres, neuer Wünsche und neuer Hoffsnungen zu betrachten. Bis zu den Geschenken hin, welche an diesem festlichen Tage gegenseitig umgetauscht werden, erinnert die persische Naurus-Feier unwillfürlich an unser christliches Weihnachtssest, dem ja auch der Lichtglanz nicht sehlt als Ersinnerung an den altheidnischen Brauch, den kürzesten Tag des Jahres zugleich als den Beginn der am nächsten Tage wiederserstehenden Sonne zu feiern.

Es muß zugegeben werben, daß der kurze Frühlingsmonat, in welchem Regengüsse und Donnerwetter von Zeit zu Zeit eintreten, den schönsten Theil des Ausenthaltes im Lande der Sonne bildet. Die Obstbäume stehen in vollster Blüthenpracht da, zwei Monat früher als in unserer nordischen Heimath, der dunkle Stamm, die Aeste und Zweige des Judasdaumes sind mit unzähligen rosensarbigen Blüthentrauden bedeckt, die Blumen treiben Knospen oder öffnen ihren buntfarbigen Schmuck, ein wonnevoller Dust erfüllt die Gärten, durch welche sich die Quellen murmelnd hindurchziehen, eine milde Lust verbreitet eine angenehme Kühle und ein tiesblauer Himmel wöldt sich über Berg und Thal. Alles athmet Frühlingslust und Frühlingsdust und man versteht die Worte des persischen Dichters:

Kommt ter Frühling angezogen, Sit ich an der Wiese Rand, Neben mir die schönste Huri Mit dem Weinkrug in der Hand. Manche tadeln solche Stunde Meines Glück, ich schwöre dies: Schlechter will ich sein als Hunde, Tenk ich je ans Paradies!

Und die heutigen Franier laffen fich das nicht zweimal ge-Männer und Frauen, wie immer nach Landessitte, in getrennter Gesellschaft, begeben sich nach ben öffentlichen Gärten bes Schah ober burchmeffen im langsamen Schritte bie baumreichen Alleen der Lalesar= und englischen Strafe. bem Tulpenbeetgarten hoden gruppenweise verschleierte Beiber auf bem grünen Boben neben ben Rosengebüschen und athmen wolluftig die Frühlingeluft ein. Die Männer geben abseits spazieren, meift Sand in Sand, und werfen verftohlene Blide nach den Weibsbildern, von denen diese oder jene kecke Maid und Frau wie zufällig den Schleier lüftet, um ihr frisches, rundes Bollmondsgesicht mit den geschwärzten bogenförmigen Augenbrauen und ben großen leuchtenben Augen zu zeigen. Andere nehmen ihre Blate langs der fließenden Wasseradern ein und betrachten sinnend die kleinen gliternden Wellen ober beschauen neugierig die jungen smaragbgrünen Blätter eines Bäumchens, als wollten fie beren Wachsthum verfolgen, ober lauschen dem Gesange der Nachtigall, wenn der Abend hereingebrochen und ber Mond am Simmel aufgegangen ist. trinkt dabei Thee, der in dem mitgebrachten Samowar bereitet wird, ober raucht ächt Schirafer Tumbati aus bem Ralian, ber bom ältesten bis zum jungften Mitgliede ber Gesellschaft im Areise herumgeht und dem allgemeinen Wohlbehagen die Krone auffett. Daß Männer und Weiber in ber Frühlingszeit sich mit Blumen zu schmuden ober irgend eine buftende Knospe in ben Händen zu tragen pflegen, kann in einem Lande nicht Wunder nehmen, in welchem ber Rose und ihren Schwestern von den hervorragenoften Dichtern bas Sohelied aller irdischen Schönheit gesungen worben ift.

Je weniger die Morgenkänder, und nicht zu den letzten darunter gehören die Franier, mit jenen Berstreuungen bekannt sind, welche der verwöhnten europärschen Welt in Gestalt von Theatern, Concerten, Kunstgenüssen, Bällen und berauschenden und betäubenden Wergnügungen aller Art als unentbehrliche Begleiter ihres Lebens erscheinen, um so mehr hat sich bei ihnen das Gefühl für die einsachsten Naturgenüsse erhalten und je inniger empfinden sie die ungeschminkten und ungekünstelten Freuden des Daseins im schönen Frühlingsmonat auf dem heißen Boden des Landes der Sonne.





## Iran und seine Bewohner.

ersien, ober wie die Eingeborenen ihr Baterland benennen, (a) Fran ist seinem Umfange nach breimal so groß als bas Deutsche Reich, denn sein Flächeninhalt wird auf 1,648,195 Quadrat-Rilometer abgeschätt, jedoch die Bahl ber Ginwohner erreicht kaum den fiebenten Theil der Bevölkerungsziffer Deutsch= lands, wenngleich die Regierung bieselbe auf zehn Millionen Seelen ansett, von benen 21/2 Millionen ben Romadenstämmen angehören sollen. Es ist wahr, daß ein ansehnlicher Theil Frans von unbewohnbaren Gebirgezügen, einsamen Thälern und unfruchtbaren Buften eingenommen wird, in welchen nur bas Wild, vom Löwen an bis zum Gur, seinen Aufenthalt ge= nommen hat, aber selbst der übrig bleibende Theil des kultur= fähigen Bodens ift nur schwach bevölkert, sei es von den Wander= stämmen ber Nomaben, welche im Winter und im Sommer ihre Beibepläte und Beltlager zu wechseln pflegen, sei es von ben in Städten und Dörfern angeseffenen Berfern, die ihren Beschäften nachgeben ober bas urbare Land bebauen. die weiten steinbesäten Flächen der Hochebene mit wenigen Ausnahmen ben Charafter ber Steppe zeigen, fo enthält biefelbe

bennoch einen reichen humus, dem die Anwesenheit des Wassers ben üppigsten Pflanzenwuchs entlockt. Aber bas Wasser ist in "ben gesegneten Rönigreichen Frans" ein kostbares Ding und seine Erwerbung und Erhaltung mit mühseliger Arbeit ver-Bon ben Quellpunkten am Juge ber Gebirge aus muffen die Bafferabern in unterirdischen Stollen bäufig meilenweit abgeleitet werden, um einem bewohnten Orte die erforder= liche Menge zur Bewäfferung bes trodenen Bobens zuzuführen. Der Bau ber unterirdischen Kanäle (ber sog. Kenat) ist mit bedeutenden Ausgaben verbunden und der Besit des Wassers nicht selten zweifelhaft, wenn - es einem mächtigen Nachbar gefällt an irgend einer Stelle bas Quellwaffer nach feinen eigenen Felbern abzuleiten. Rlagen würden nur wenig helfen. benn Teheran ift weit entfernt und ber königliche Brieftasten für die Bittidriften ber Unterthanen ein zu gefährlicher Aufenthaltsort für die geheimen Beschwerden einer unzufriedenen Bevölferung.

Jedes Dorf wie jedes Haus und jeder Laben in Perfien enthält sechs Theile (Dong). Die Dörfer sind in Chalisse, Arbabi und Rajati eingetheilt. Chalisse heißen die Staatsdomänen, der Ausdruck Arbadi bezeichnet das Eigenthum eines Privatmannes und die Rajati gehören dem Bauernvolke an. Zu den beiden lehtgenannten Klassen zählen auch die sogenannten Wagsi. Die Einnahmen daraus sind zur Erhaltung einer Moschee, einer Karawanserai, eines Krankenhauses oder einer Schule bestimmt, oder sie bilden einen Grundbesitz, der nur auf männliche Erben übergeht. Alles Wags darf nach dem Schariat oder dem religiösen Gesetz weder verkauft noch gekauft noch hypothekarisch verwerthet werden. Dem Berbot der Beräußerung steht jedoch die Erlaubniß gegenüber es zu verpachten oder zu vermiethen, wobei der längste Termin 99 Jahre nicht überschreiten darf. In Persien gehören ganze Dörfer dem Schah oder einzelnen Privatleuten an, aber es giebt andere, von benen zwei Theile (Dong) im Kronbesitz und vier Theile im Privatbesitz sind.

Alle Brozesse zwischen Privatleuten, welche sich auf ben Besit von Grund und Boden beziehen, werden gesehmäßig nur burch ben geistlichen Gerichtshof entschieden, welcher allein auf bas Gefet bes Koran zurückgreift und häufig bie vorhandenen amtlichen Urkunden wie königliche Befehle (Ferman), ministerielle Erlasse und Beschlüsse (Rakam und Taalike) annullirt, sobald sie nicht die Entscheidungen bes Scher bestätigen. bem Kalle, daß sie das Recht auf den Besitz nachweisen, haben sie nur eine zeitliche begrenzte Gültigkeit. Nach bem Tobe eines Schah muß der Inhaber eines königlichen Ferman sofort bie nöthigen Schritte thun, um feine Besitzurfunden erneuern zu laffen, widrigenfalls er die unangenehme Erfahrung machen würde, seine Rechte von der neuen Regierung nicht anerkannt zu Nähme er seine Buflucht zu bem geistlichen Gerichtshofe, um feine Ansprüche zu vertheibigen und einen Brozeß gegen bie Krone wegen Besithtörung anzustrengen, so wurde bas geistliche Tribungl in einem folden Falle keinen andern Ausweg finden als auf die höchste Entscheidung des Schah zu verweisen.

Der Besit beweglicher und unbeweglicher Güter bis zu den Fabriken und Bergwerken hin dietet im Lande Fran eine eigene Gesahr, sobald dieselben gedeihen und eine reiche Ausbeute versprechen, da disweilen ungerechte Beamte von einslußreicher Stellung allersei Borwände ersinden, um den Eigenthümer desselben zu berauben und durch Drohungen schlimmster Natur mundstill zu machen. Man zieht es daher vor sein Bermögen lieber in Gold anzusegen, das man versteckt und keine Zinsen tragen läßt. "Geld redet nicht" ist ein allgemeines Wort im Lande der Sonne und Jeder hütet sich natürlich den stummen Zeugen zum Reden zu bringen. Aus dieser Unsicherheit des Eigenthumes ist vor allem der Mangel an industriellen Ans

lagen zu erklären, weil die besten Kräfte und die bedeutenosten Rapitalien abgeschreckt werben, die Reichthümer bes perfischen Bodens auf und unter ber Erbe auszubeuten und eine rege Mus- und Ginfuhr mit bem Muslande zu unterhalten. Unternehmungsluft und die Fähigkeiten zu allen Geschäften industrieller und commerzieller Natur fehlen bem Berfer keines= weges, benn sie sind ihm angeboren und durch seine Thätigkeit im Auslande unter bem Schute driftlicher Gesethe hinreichend bewiesen. Die musterhafte, regelmäßige Bostverbindung zwischen ben Städten Tiflis und Wladikawkas im russischen Raukasien ist durch einen Berser in das Leben gerufen, zu den geschicktesten Industriellen und Banquiers in Tiflis, Baku, Astrachan und in anderen größeren und fleineren Städten in der Nahe bes Raspischen Meeres zählen die Franier, in Indien sind es ungefähr 150,000 ausgewanderte Barfi, welche durch ihren Handels= und Gewerbsfleiß sich ebenso große Reichthümer als das öffent= liche Vertrauen erworben haben, und nur das eigene Vaterland scheint seinen Kindern die Quelle des allgemeinen Wohlstandes verschloffen zu haben, indem es die Sicherheit der Person und bes Eigenthums nur schwer zu schützen vermag und badurch das Bertrauen zu ihm und seiner Regierung untergräbt. vertheidige ausdrücklich die Person des Schahnschah, der im Gegentheil von dem Bestreben beseelt ift, Handel und die Industrie in seinem Reiche zu befördern und zu heben, jedoch in der Ausführung seiner edlen Absichten durch die Habsucht und die Geldgier mächtiger und einflufreicher Personen verhindert wird.

Wenn im allgemeinen Persien als ein armes Land bezeichnet zu werden pflegt, so ist diese Auffassung nur in dem Sinne richtig, daß Niemand es wagt sein vorhandenes Vermögen durch Anlagen und Unternehmungen aller Art, wie z. B. durch den so nothwendigen Bau von Eisenbahnen zu seinem eigenen Vorstheil und zur allgemeinen Wohlsahrt arbeiten zu lassen. Persien

befitt eine Menge ungemein reicher Leute (ein mir befreundeter Berfer lagt ein Taufend Willionare in Fran vorhanden fein!), bie ihr baares Geld forgfältigst verbergen und sich hüten, das= felbe in nupbringender Beife zu verwerthen, sondern im Gegentheil nur darauf bedacht find, daffelbe ben öffentlichen Blicken zu entziehen, lediglich um den Schein unvermögender Unterthanen zu erweden. Die persische Regierung steht vollständig schuldenfrei da und Papiergeld ist unbekannt. Braucht die Regierung unerwartet Gelb, so entleiht fie es gegen Wechsel aus bem Bagar. Bon bem geprägten Gelbe ift nur Silber (burch Mischung mit anderen uneblen Metallen allmählich ent= werthet) und Kupfer vorhanden und die Goldstücke find dem gewöhnlichen Verkehr entzogen, b. h. in den Roffern und Rellern ber Reichen begraben, welche es mit angitlicher Vorsicht gegen Berrath und Raub zu schützen suchen ober höchstens einen Theil davon in Diamanten, Gold= und Silbergegenständen, in Teppichen und anderen fostbaren Geräthen und Schmuchfachen für das Aenderun oder ben Sarem aufgehen laffen.

Die gegenwärtigen Einnahmen des Reiches, welche das sogenannte Mal-i-Miri oder Staatsvermögen bilden, belausen sich jährlich auf etwa 48½ Millionen Mark. Sie bestehen aus Kopssteuern, Grund- und Bodensteuern, einschließlich der Abgaben des Weiderechts von den Nomadenstämmen (Fl. Flat), aus Tributen, Sporteltagen, Boll- und Wegsteuern für kauf-männische Waaren, aus Verpachtungen (hauptsächlich der Fischereien) und anderen Nebenabgaben. In erster Linie gehören dazu die Abzüge, welche den Beamten bei Auszahlung ihrer Besoldung gemacht zu werden pssegn, wenn nicht ein besonderer königlicher Beschl die volle Summe gewährleistet hat. Die jährlichen Ausgaben werden persischerseits auf etwa 46½ Million Mark abgeschätzt, wovon 18½ Million auf die Armee, 9 bis 10 auf den Hof- und 7 Millionen auf die Geistlichkeit fallen.

Bon Zeit zu Zeit sendet die iranische Regierung besondere Beamte nach den einzelnen Provinzen des Reiches, um die Rechnungen zu prüfen und die Steuerquote sestzustellen, welche dieselben an den Staatsschaß zu leisten im stande sind. Auch für die Rückstände der Steuerzahlungen besteht eine eigene Berwaltung, an deren Sitze sich der Wesir-el-Begaja oder Minister der rückständigen Steuern befindet, ein Posten, den gegenwärtig Agha Ali mit dem Titel eines Aemin-el-Husur ("das Bertrauen der Gegenwart") bekleidet.

Eine Centralverwaltung, welche sich mit den Einnahmen und Ausgaben des Reiches beschäftigt, ist in Iran nicht vorshanden, sondern es herrscht ein eigenthümliches Shstem vor, das auf altherkömmlichen Gewohnheiten beruht. Die Steuern und Abgaben, welche einzelne Provinzen zu leisten haben, sind nämlich von vorn herein zur Deckung gewisser Ausgaben bestimmt, wie z. B. die aus der Provinz des Gilan einlaufenden Summen zur Bestreitung der Ausgaben des Kriegs-Ministers dienen. Der letztere ist es, welcher seine Beamten, der Mehrzahl nach Ofsiziere des stehenden Heeres, nach der genannten Provinz sendet, um die Steuereinziehung zu überwachen und zu controliren.

Aus bem Mal-i-Miri werben außerbem ber iranischen Majestät und ben Prinzen vom königlichen Hause die sestgesetten Sumnen zur Erhaltung ihres Hosstaates gezahlt, die jährlichen Ersparnisse der Staatshaushaltung dagegen in die Hoss-Rasse abgeführt. Man ersieht auch hieraus, wie ein eigentlicher Unterschied zwischen dem Reiche (Daule) und der Person des Schahnicht besteht, sondern wie beide gleichsam ineinander ausgehen.

Einem jeben Reisenben, welcher im Lande der Sonne seine Banderungen in den einzelnen Provinzen von Poststation zu Poststation fortsetzt, wird bei einiger Ausmerksamkeit die Beobsachtung nicht entgehen, daß in den verschiedenen Theilen der

Königreiche sprachliche Unterschiede vorherrschen, die sich in anderen Jungen und anderen Tialekten von einander trennen und auf verschiedene Rassen und Bolkskämme hinweisen. In dem nördlichen Theile der iranischen Hochebene herrscht im Osten bis zur Sprachscheide bei der Stadt Miane, auf der Straße von Teheran nach der großen Handelsstadt Täbris-Tauris an der persisch-türksichen Grenze, das Persische vor mit einzelnen schwer verständlichen Tialekten, wie das Tali in den Provinzen von Gilan und Nasenderan, während auf dem westlichen Gebiete, in der Provinz von Aberbeidschan, das ostasiatische Türfische, zugleich die Nuttersprache des Kadscharenstammes der herrschenden Tynastie, das entschiedene Uebergewicht behauptet. Rach den Grenzen hin treten neue Sprachen hinzu, die sich sosort despertennen lassen und in den Redenden neue Bölkertypen erkennen lassen.

In der Nordwestede des perfischen Reiches, nach der russischtürkischen Grenze zu, sitzen Kurben und Armenier, am Urumia-See die sogenannten Chaldaer oder Nestorianer, in der Nähe von Jssahan und in Luristan reben Bachtiaren und Luren ihre eigenen Sprachen, nach bem perfifchen Golfe bin find es grabische Stämme (zugleich die besten Schiffer und Fischer), welche fich ber arabischen Sprache bedienen. Nach dem Often, von Norden her beginnend, haben die Turkmenen und die benachbarten Afghanen und Belutschen ihre besonderen Sprachen und Dialekte. Im inneren Lande fügen die Zigeuner und sonstigen Wanderstämme neue Steine zum Sprachenthurm von Babel bingu, mit einem Worte, es macht sich eine allgemeine Sprachverwirrung in ben verschiedenen Königreichen im Lande der Sonne geltend, wie sie in feinem andern Lande ber Welt ärger gedacht werben fann. Und dennoch haben die einzelnen Bölker= und Bölkerstämme auf bem Boben bes heutigen Fran ihre besondere Berechtigung, benn sie stellen uns in ihren gegenwärtigen Bertretern bie letten

Ueberbleibsel historischer Nationen bar, von benen sast eine jede im Alterthum und im Mittelalter eine herrschende Macht gesbildet hatte. Es genügt die Namen der Armenier, der Meder, der Hytkanier, Parther, Bactrier und Schthen aufzuführen, um bekannte geschichtliche Erinnerungen an längst vergangene Zeiten der Welthistorie in das Gedächtniß zurückzurusen.

Rran, wie alle übrigen Länder bes Drients muhammebanischen Glaubens und muhammedanischer Staatsverfassung, leibet an bem großen Uebel, feine Statistif zu besithen. Man ist baher im stande nur aus den eingehenden Steuern und Abgaben fich eine ungefähre Borftellung von der Bevolkerungszahl zu machen. Nicht einmal die Einwohnerziffer ber größeren Städte wie Teheran, Täbris, Hamadan, Isfahan und Schiras ist auf statistischem Wege festgestellt worben und ber Bersuch eines meiner persischen Freunde, dieselbe nach ber Rahl ber täglich geschlachteten Hammel abzuschäten, wohl bas unglücklichste Mittel der Wahrheit näher zu treten. Ob in Fran 7 oder 10 Millionen Menschen ihr Dasein fristen, ob in Teheran 200,000 ober 100,000, in Täbris 300,000 ober 120,000 Menschen sich ansässig gemacht haben, ob im Ganzen die Teke-Turkmenen 11,960, die Goffan 2550 "Feuer" in ihren Lagern gählen, ift nur bas Ergebniß einer allgemeinen Schätzung, ber jeber sichere Untergrund aus Mangel eines offiziellen statistischen Wenn ich bem Leser die Ansicht unterbreite, daß ächte Berfer, d. h. perfisch redende Ginwohner, gegen drei Millionen im Lande vorhanden find, so kann ich nicht bafür ein= treten, ob ich mich nicht um einige Hunderttausende ober gar um eine ganze Million babei geirrt habe.

Jebenfalls steht so viel fest, daß die eigentlichen Franier, die Träger der heutigen Kultur und Sitte, den herrschenden Stamm bilden, dessensche, das sogenannte Farsi, als die Sprache der gebildeten Welt und der gesammten Litteratur gilt und als

Sprache bes Hofes und ber Diwans allein zulässig ist. Der große Büchermarkt von Teheran, von den Bolkskalendern und den lustigen Erzählungen des kürkisch-persischen Till Eulenspiegels, des Chodsche Nassereddin an, enthält ausnahmslos nur persisch geschriebene und lithographirte Werke älteren und neueren Ursprungs, welche der Censur des Wesirs der schönen Künste und Wissenschaften oder des Ssanisedsdaule unterworfen sind und einen kleinen Steuerstempel auf dem Titelblatte zu tragen pflegen.

Der ächte Berser, soweit ich ihn in Tausenden von Exemplaren zu sehen und zu studiren in der Lage war, ist von mittelgroßem Buchse, wohlproportionirt seinem ganzen Baue nach, die Sande und Füße sind zierlich und klein, der Ropf von mäßiger Größe, das Gesicht zeigt ein längliches Oval, mit einer länglichen Nase, der Mund ist wohlgebildet, die dunkelfarbigen Augen find groß und rund, die ichwarzen, ftarken Augenbrauen halbmondförmig gewölbt und ftogen über ber Nase zusammen. Die Stirn ist meist niedrig, das schwarze haar glatt und weich. ber Bart stark entwickelt, boch meistens burch Anwendung von Karbungsmitteln von einem röthlichen Schimmer. Die Lippen haben einen gewiffen finnlichen Bug und die gabne find von blendender Beife. Der Teint ist bem unserer europäischen Sübländer ähnlich und die ganze außere Erscheinung gleicht ber eines männlich schönen Europäers. Wie seine Sprache es nachweist, gehört der Berser zu den altesten Sohnen der indoeuropäischen Sprachenfamilie. Die Frani im Lande felber meinen, daß die Kreuzung durch Heirathen mit georgischen Frauen in früheren Zeiten bazu beigetragen habe ihre angeborenen forperlichen Borguge zu erhalten, mahrend die turfifch= persischen Shen ein weniger günftiges Resultat geliefert hatten. In wie weit sie Recht haben, weiß ich nicht zu behaupten, nur bas Gine ist unumstößlich, daß der persische Durchschnittsmann auf große männliche Schönheit Unspruch machen barf.

Bon ben Frauen vermag ich keine Schilberung zu geben, benn sie sind in den undurchdringlichsten Schleier des Geheim= nisses gehült und nur aus den Abbildungen der persischen Maler kann ich daraus schließen, daß ihre Gesichtsbildung eine Art von Bollmond mit rothen pausbäckigen Wangen, wie bei den Kindern, erkennen läßt, in welchem ein Paar große schwarze Augen unter den dicken, schwarzen Halbmond = Augenbrauen hervorleuchten.

Obgleich die Religion des Koran und die muhammedanischen Sitten und Gewohnheiten die angeborenen Gigenthumlichkeiten bes perfischen Charafters unter der Ruchtruthe der Mollas in ben Madraffes ober Religionsschulen. — bie einzigen Bolksschulen im Lande Fran, — ftark beeinflußt haben, fo laffen bennoch die hoben geiftigen Anlagen der Perfer wenig Ber= wandtschaft mit dem semitischen oder türkischen Wesen auf dem Gebiete der Gedankenwelt erkennen. Die Berser verleugnen auch nach dieser Richtung hin in keiner Weise ihre indocuropäische Abstammung und die Dichtungen ihrer größten Geistesherven heimeln uns Europäer beshalb in wohlthuender Weise an. Worin sie uns übertreffen, das ist die lebendige, an schönen Gleichnissen und zutreffenden Bilbern unendlich reiche, wohlflingende Sprache, welche die gefügige Leichtigkeit besitzt, aus vorhandenen Wortformen neue und inhaltsvolle poëtische Bu= sammensehungen hervorzuzaubern.

In ihren gegenseitigen Beziehungen fällt die höfliche Form auf, in welcher sich der gebildete Mirsa wie der ungebildete Dorsbewohner zu dewegen pflegt, oft mit einem Anfluge einer anscheinend steisen Gemessen, hinter der sich im Grunde nur das Streben nach zurückhaltender Artigkeit verdirgt. Man empfängt den eintretenden Gast mit den Worten Hosch omedid "Seid willsommen!", man erkundigt sich in den gesuchtesten Redewendungen nach dem "geehrten" Wohlbesinden des Anderen,

welcher seinen befriedigenden Gesundheitszustand, ja selbst das schöne Wetter wiederum nur als eine Folge der Güte, Liebe, Barmherzigkeit und des Mitleids des Fragenden bezeichnet. Man nennt sich den Sklaven, Diener, auch wohl den Hund und das Opser des Freundes, drückt den Wunsch aus, daß sein Schatten über dem eigenen Haupte nie kleiner werden möge, dankt mit den Worten: "Möge Eure Güte sich mehren," und nimmt Abschied mit einem Chuda Hasiszisschuma oder "Gott behüte Euch!" Selbst ein Unwohlsein erklärt man durch die willkommene Ankunst des Besuchenden für gehoden, schreibt derselben alse glücklichen Ereignisse zu und dittet sein ganzes Hab und Gut als Eigenthum betrachten zu wollen, mit der Versicherung, daß er Einem das Angesicht weiß gemacht habe, da man selber nur werth sei, den Staub seiner Füße auf dem Haupte zu tragen.

Wenn man auch, besonders jungere Diener, mit einem vertraulichen Du anredet, so gilt die Vorschrift im übrigen bas Fürwort "Ihr" anzuwenden, und wie im Deutschen tritt bei sehr hochgestellten Personen ein "Sie" an entsprechender Stelle ein. Niemals wird man die gebührenden Titel außer Ucht laffen und in unsicheren Fällen es vorziehen, einen Unbekannten mit einem Aga "Berr" ober einem Serfar b. h. "Meifter" anzureben. Selbst in der Auswahl der Wörter der lebenden Sprache herricht eine höfliche Rücksicht vor, und es würde als eine Grobbeit angesehen werben von einer hochgestellten Berson von einem "Sagen" zu sprechen anstatt bes stärkeren "Befehlen". Selbst bas selbstbewußte Men b. h. Ich tritt in einem solchen Falle in ben Hintergrund und wird durch ein bescheibeneres Bende b. h. ber Sklave ober Diener ersett. Auch in ben äußerlichen Formen der Begrüßung und Begegnung tritt das Beftreben bes niedriger Stehenden hervor, bem höher geftellten ober vornehmen und einflugreichen Manne, und bei erwachsenen

Kindern, dem Bater seine Chrfurcht und Hochachtung in demuthig= ster Beise an den Tag zu legen. Man bleibt bei dem Ent= gegenkommen jener Personen aufrecht stehen, sett die Füße nebeneinander, legt die linke Hand auf die Bruft und verneigt fich mit einer kleinen Biegung des Ropfes nach der linken Seite. Der Bornehme grußt zuerst mit einer leichten Sandbewegung und nur der Schah bleibt regungslos, sei es im Hause, sei es auf offener Straße. Will S. M. indeß Jemanden auszeichnen, so sendet er einen Boten nach, um sich nach dem Wohlbefinden und dem Ziele der Promenade des ihm Begegnenden zu er= fundigen. Befindet man fich einem "geehrten" Manne gegen= über, so bleibt die Stellung eine aufrechte, nur die Arme läßt man sinken und legt die rechte Hand über die linke. es angeht, sucht man die Füße zu verbergen. Man spricht mit leiser Stimme und hält sich in angemessener Entfernung. Sich unaufgeforbert zu sehen, zu reben ober zu lachen, gilt als ein großer Verftoß gegen die erften Regeln ber Söflichkeit. man etwas sagen oder ein Gesuch ausbrücken, so bedient man sich ber einleitenden Worte: "ich bitte um die Erlaubniß", und verlängert nicht unnöthigerweise ben Aufenthalt angesichts bes "Geehrten". In Gegenwart bes Baters werden felbst er= wachsene Söhne von Rang und Stellung niemals es wagen fich zu setzen, zu effen, Wein zu trinken, Tabak zu rauchen ober zu spielen. Es würde ein solches Benehmen den herbsten Tadel zur Folge haben und den betreffenden Sohn in der Achtung Aller herabseten.

Der gute Anstand erfordert es keinen Besuch zu machen, ohne vorher um die Erlaubniß dazu nachgesucht und um die gefällige Bestimmung von Tag und Stunde des Empfanges schriftlich oder durch einen Diener mündlich gebeten zu haben. Der Hausherr empfängt den erwarteten Gast an der Thür, geseitet ihn nach dem Ehrenplate im Empfangssalon, bewirthet

ihn mit Thee und sugen Sachen und läßt zum Schlusse, ein außeres Reichen, daß man ben Bunfch hegt bem Befucher feine langere Zeit zu rauben, - eine Taffe schwarzen Moffas folgen. Der Kalian, wenn nach der Sitte des Landes der Gaft feinen mitgebracht haben sollte, wird zuerft bem Besuchenben gereicht, ber nur zwei lange Ruge baraus raucht, um ihn bem Hausherrn oder einem anderen Gaste anzubieten. Sind mehrere Besucher in bem Zimmer eines Bornehmen anwesend. so findet die Bedienung in der entsprechenden Rangordnung statt, welche die Diener bes Hauses wie am Schnürchen im Ropfe haben. Man erhebt fich zum Geben, nachdem man vom Wirthe die Erlaubniß, Abschied nehmen zu dürfen, höflich erbeten hat. Auf die Behauptung des Wirthes, daß der Gaft fich einer Mühe durch den Besuch unterzogen habe, antwortet derfelbe, daß er im Gegentheil für ihn nur eitel Rube und Er= holung gewesen sei. Bei den Besuchen, denn auch das gehört ju ben Regeln bes Anftands, läßt man die Schuhe braußen por ber Thur steben und betritt in Strumpfen bas Gemach. Daß man niemals bie Lammsfellmute vom Saupte nimmt, ift selbstverftändlich, und die Nichtbeachtung dieser Regel wäre einer Beleidigung gleich.

In ben ächtpersischen Häusern sitzen ber Wirth und die Gäste nicht etwa auf Stühlen, sondern in knieender Stellung hockt man an dem angewiesenen Platze auf dem Teppich nieder. In der Unterredung, welche je nach der Stellung der betreffenden Personen zueinander einen höheren oder geringeren Wärmegrad erreicht, herrscht eine fröhliche Stimmung vor, denn der Perser ist heiter veranlagt, voller Mutterwitz und lacht gern. Die Worte: Beli, Beli, "Ja wohl!" und Cheili chub, "Sehr gut!" werden häusig wiederholt. Man würzt das Gesspräch durch Anekdoten und liebt es Verse bekannter und uns bekannter Dichter aus dem Stegreise anzusühren, um seine Bes

lesenheit zu bekunden und guten Geschmack zu verrathen. ben Rreisen, welche mit Europäern zu verkehren genöthigt find, zieht man es vor sich bes Styles ber frangischen Sprachen zu bedienen und gewisse persische Rebensarten zu vermeiben, um feinen Anlaß zu ftillen Spottereien zu geben und infolge beffen für ungebildet zu gelten. Man zeigt feine Befanntschaft mit europäischen Berhältniffen und geschichtlichen Berfönlichkeiten. In dem geselligen Berkehr mit Deutschen sind es die glanzvollen Namen bes Imperator Wilhelm und bes Schahsabe (Fürsten) Bismarck, welche den Hauptstoff für die Unterhaltung liefern. Man erkennt in ihnen die Lenker der Geschicke der Welt und erkundigt sich in der eingehendsten Weise nach ihrem Alter, ihrem Wohlbefinden und nach ihrer Familie, mit dem Wunsche, baß Gottes Barmberzigkeit ihr Lebensalter vermehren möge. Thörichte Fragen zu stellen hütet man fich mit aller Borficht und schweigt lieber still, als daß man fich ben Schein ber Unwissenheit gabe. Bu philosophischen Disputationen ist man sehr geneigt, wobei das heikle Thema der Borahnungen mit besonderer Borliebe behandelt wird.

Eine Lebensluft sondergleichen erfüllt das Herz des Persers, und wenn auch ein augenblickliches Mißgeschick oder ein trauriges Ereigniß ihn plöhlich entmuthigt und niedergeschlagen macht, so hält dieser Zustand dennoch nicht lange vor und wird durch den angeborenen Hang zur Fröhlichkeit und Heiterkeit in gesselliger Unterhaltung bald wieder in den Hintergrund gedrängt. Daß diese Freude am Dasein oft zu dunklen Wegen verleitet und die zur bewußtlosen Trunkenheit führt, habe ich bereits an einer anderen Stelle angemerkt.

In den Redensarten, Lebensregeln und Sprichwörtern der Berser offenbart sich ein ungewöhnlicher Reichthum passender Gleichnisse, verständiger Lebensanschauungen, tieser Weisheit und dutressender Wortspiele, welche auch nach dieser Richtung auf

bas Denk- und Urtheilsvermögen der Jranier ein helles Licht werfen. Hat man es nicht verabsäumt ältere persische Dichter und Schriftsteller, an ihrer Spihe den weisen Sadi, möglichste auszubeuten, wobei man den Dichterworten eine kürzere Fassung gab, oder Korancitate und arabische Redensarten herbeizuziehn, so sehlt es nicht an einer Fülle von Beispielen, welche ihre Entstehung dem Volke verdanken und in urwüchsiger Anschauung und Form irgend eine goldene Regel aussprechen. Um dem Leser eine ungefähre Vorstellung derartiger Sprüche zu geben, wie sie noch gegenwärtig im Munde der Einwohner Persiens im Schwang sind, führe ich nachstehend eine Auswahl aus meinen Sammlungen derselben an.

"Der Dieb geht aus dem Hause bes Armen beschämt hinaus."

"Er ist ber Regen im Frühling," b. h. seine Ankunft ist erwünscht.

"Ein Korn Gold hat mehr Werth als fünfzig Scheffel Gewalt."

"Seinen Fehler eingestehen ist die beste Entschuldigung."

"Alles, was aus Freundeshand kommt, ist gut."

"Wer Suges feil bietet, zu bem laufen die Räufer."

"Das Maul eines Hundes stopft man mit einem Bissen zu." "Die Wuth ist der Ansang des Zornes, sein Ende die

"Ein Nadelöhr hat für zwei Freunde Raum, für zwei Feinde nicht die ganze Welt."

"Schweigt die Nachtigall, so schreit der Esel."

"Wer sein Geheimniß wahrt, erreicht, was er wünscht.

"Wer mit ben Mächtigen Streit anfängt, vergießt sein eigenes Blut."

"Wenn es Tag wird, löscht man die Lampe aus."

"Bo immer sich ein feenhafter Ort befindet, ist auch ein Damon vorhanden."

"Rein Getränk ift ohne Gift."

"Wer im Wagen ber Hoffnung fährt, hat die Armuth zum Begleiter."

"Wer einen Pfau haben will, muß nach Indien reisen."

"Ein unthätiger Gelehrter ift eine Biene ohne Sonig."

"Jebes Laster, das dem Sultan gefällt, wird zur Tugend."

"Eine bezahlte Ohrfeige ist besser als ein unbezahlter Ruchen."

"Unsere hand ist turz. Die Dattel sitt oben am Baume."

"Den Werth bes Golbes fennt ber Golbichmied."

"Schweigen ist die Antwort des Dummen."

"Eine Kerze, die man für das Haus braucht, ist für die Moschee eine Sünde."

"Wer Weigen zeigt, ift ein Getreibehändler."

"Bas nütt die Schale ber Melone? Wirf fie fort."

"Das lette Beilmittel ift das Brennen."

"Der Friede ist ber König ber Richtersprüche."

"Die Geduld ift der Schlüffel zur Freude."

"Die Geduld ist ein bitteres Kraut, aber seine Frucht suß."

"Mit einer Hand kann man nicht zwei Melonen erfassen."

"Des Menschen Leben ist turz, seine hoffnung lang."

"Die Hoffnung ift die Speise des Unglücklichen."

"Der Thor wirft einen Stein in den Brunnen und hundert Beise sind verlegen ihn herauszuholen."

"Ein Molla zu werden ist leicht, ein Mensch zu werden schwer."

"Am Ropfe des Waisenknaben lernt der Barbier das haarsichneiben."

"Ein kluger Feind ist mehr werth als ein dummer Freund." "An dem Seile, das der Andere hält, laß dich nicht in den Brunnen hinab." "Er schlägt mit bem Sabel in bas Waffer."

"Das Gold ist Aupfer geworden," d. h. das Blatt hat sich gewendet.

"Gold redet nicht," b. h. verbirgt fich am leichteften.

"Bas nütt es taltes Gifen schmieben?"

"Die Schüffel ist heißer als bie Suppe."

"Bis die Frau geboren hat, ist sie herzliebste, wenn sie geboren hat, ist sie die Mutter."

"Schläft ber Gfel, fo frift er teine Gerfte."

"Eine gebrochene Hand verrichtet bie Arbeit, ein gebrochenes Berg aber nicht."

"An der Quelle verstopft man bas Wasser."

"Gewinn von baarem Gelbe riecht nach Moschus."

"Wer Sonig schneibet, ledt fich ben Finger."

"Im Rriege backt man keine Ruchen."

"Am Ende kommt jedes Fell noch in die Gerberei."

"Nasses Holz verkaufen," b. h. schlau sein.

"Das Brot wird Kuchen," d. h. die Theurung ist einsgetreten.

"Die Mauern seines Hauses sind eingestürzt," b. h. man erkennt seine Schwächen.

"Selbst ber scharffichtigste Fremde bleibt (im Auslande) blind."

"Eine Schlange in die Hand nehmen," d. h. sich mit einer heikligen Angelegenheit beschäftigen.

"Den Krug zerschlagen," b. h. bas Trinken aufgeben.

"Einen Knoten im Ohre machen," b. h. fich taub ftellen.

"Einen Anoten schlagen," Reichthümer sammeln.

"Waffer in einem Mörfer ftogen."

"Ein wafferleeres Auge," von einem Unverschämten gesagt.

"Das Wasser ohne Maulkorb trinken," b. h. unabhängig dastehen.

"Rein Baffer trinken," b. h. sich nirgends aufhalten.

"Erft ber Beise, hernach ber Fromme."

"Warten ift schlimmer als Sterben."

"Mein Vorhang ift zerriffen," ober "Meine Fauft ift aufsgemacht," b. h. ich bin blamirt.

"Mein Waschtrog ist vom Dache gefallen," ich bin entehrt.

"Der Befehl bes Rönigs ift ber Rönig ber Befehle."

"Das Ende der Rennbahn erreichen," b. h. am Lebensende stehen.

"Einen weiten Aermel haben," freigebig fein.

Die heutige Schriftsprache ber Perfer, wie sie in ben ge= brudten Büchern und in den brieflichen und sonstigen Mitthei= lungen vorliegt, hat von ihrer alten Schönheit in Form und Gedanken viel verloren und es giebt nur wenige Pranier, die sich litterarisch in hervorragender Weise auszeichneten. schwängliche Titel, hohle Redensarten, verschrobene Berioden, welche ohne eigentliche Sattrennung aufeinander folgen und bas Berftändniß erschweren, find im Durchschnitt die gewöhn= lichen Erzeugnisse bes heutigen iranischen Schriftthums. persischer Brief von etwa zwanzig eng geschriebenen Zeilen wurde fich in bem Bewande irgend einer europäischen Schriftsprache in etwa brei bis vier Zeilen wiedergeben laffen. Dazu muß man berüdfichtigen, daß die perfische Schrift, deren Grundlage die arabischen Buchstaben bilben, ohne Trennung der ein= zelnen Wörter hintereinander fortläuft, daß zwei und drei alpha= betische Reichen häufig durch eine einzige Ligatur bargestellt, ferner die Bocalbezeichnungen übergangen werden und daß nicht selten die letten Endbuchstaben eines Wortes von demselben abgelöft find und über den Anfangsbuchstaben in der Luft schweben. Mancher Mirfa befolgt die Unsitte, sogar die letten fünf und sechs Worte am Schlusse jeder Zeile bis dicht unter dem Rande ber vorhergehenden übereinander aufzubauen. In folden Fällen

bedarf es einer genauen Kenntniß der Sprache und Schrift, um die kalligraphischen Schwierigkeiten zu entzissern und deren Sinn vollständig festzuskellen. Wortgetreue Uebersehungen persischer Briefe in unsere europäische Sprachen sind ebenso ungenießbar als beinahe unmöglich.

Wie man bei uns die Druckschrift, Schönschrift und die gewöhnliche Cursivschrift voneinander unterscheidet, so bedienen sich bie Berfer vier besonderer Schriftarten, die theils für den Drud, theils für die Sandschriften berechnet sind. Das sogenannte Neschi berricht in den Koranabschriften und Drucksachen vor, bas Talik in den lithographirten Werken, das Nestalik und noch häufiger bas cursive Schikeste ober "bie gebrochene" Schrift in ben brieflichen Mittheilungen, die amtliche Correspondenz mit Der Anblick eines im Schikeste abgefaßten dazu gerechnet. Briefes hat selbst für den Nichtkenner etwas Gefälliges und, rührt er von einem Kalligraphen her, ruft er ben Eindruck des Schönen hervor. Doch braucht ein Mirfa eine volle Stunde Beit, bevor er sein Bapier mit ben nothwendigen Schriftzeichen bebeckt hat, während ber Europäer ben Inhalt berselben in fünf Minuten schriftlich entwerfen würde. Die Verser waren von jeher und sind noch gegenwärtig Liebhaber einer schönen Schrift, und die vorhandenen Mustervorschriften älterer Ralligraphen werden oft mit schwerem Golde bezahlt. Auch unter ben Siegelschneibern und Graveuren in Metall giebt es einige. welche noch heutigen Tages als Meister ber Schrift gelten und hohen Lohn für ihre kunftvollen Arbeiten fordern. Schreiben selber bedient sich ber Perfer eines zugeschnittenen Rohrstieles und einer äußerst zähen Tinte, deren Sauptbestandtheil ein feiner Ruß ist. Das stets geglättete Bavier, bäufig, um gradlinig schreiben zu können, von bem Briefschreiber mit eingekratten Linien versehen, wird auf die innere Fläche ber linken Hand gelegt und mit dem Schreibrohre von rechts nach

links die Schriftzeichen barauf hingemalt. Rein Brief enthält eine Unterschrift, sondern der Abdruck des Siegels des Absenders. welcher durch die aufgetupfte Tinte geschwärzt wird, vertritt nach Landesfitte die Stelle derfelben. Bäufig werben mit bem Eigennamen auf bem Siegel bichterische Gebanken verbunden, wie 3. B. "Herr, öffne die Rosenknospe der Hoffnung des Bergens beinem Diener Uchmed", ober wie auf bem großen Staatsfiegel ber iranischen Majestät in Bersen zu lesen ift: "Sobald die hand Naffereddins das königliche Siegel ergriffen hatte, hallte ber Ruf: Gerechtigkeit und Billigkeit von bem Monde bis zum Fische wieder". Um dies zu verstehen, muß man wissen, daß nach den Vorstellungen der Musulmanen die Belt auf bem Rücken eines großen Fisches ruht. In ähnlicher Beise sagt ein Verliebter: "Ich bin so weit von meinem Mondeentfernt, wie der Mond am Simmel vom Fische".

Bei dem Ueberreichen eines Briefes folgt der Untergebene ber Landessitte benselben auf ben nebeneinander ausgestreckten flachen Sänden liegend, dem höher Stehenden gur Empfang= nahme mit einem Ers mifunem "ich bitte um die Erlaubniß" demuthsvoll entgegenzutragen. In Berfien wird viel geschrieben, ba man bem oft angeführten arabischen Sprüchworte hulbigt. daß die Correspondenz die halbe Gegenwart sei. Für die verschiedenen Arten der brieflichen Mittheilung giebt es besondere Bezeichnungen, welche mit Einem Worte die Natur berselben Name heißt das Sandschreiben eines Monarchen an feststellen. einen andern, der Ferman enthält einen toniglichen Befehl, Rakam ift ber Brief eines Prinzen ober Schahsabe, Ta 'alike ber eines Minifters ober Borgesetten an feinen Untergebenen, Scherch-Risman ober = Daulet eine amtliche Mittheilung, Aechsar= Name ein Abberufungsschreiben, J'temad-Name ein Beglaubigungsschreiben, Murafale ift ein Freundesbrief, Seri'e ber Brief an eine höhere Berson, ber auch 'Arise genannt wird,

Dschewas eine Steuerquittung, Kebs eine Empfangsbestätigung, Teskere ein Baß u. s. w.

Neben den blendenden Eigenschaften, welche die geistigen Anlagen des Persers auszeichnen, treten manche Schatten, die dem ausmerksamen Beobachter nicht entgehen und einem Frängi das Dasein im Lande der Sonne auf die Dauer oft recht herzlich verleiden.

Der Berfer, seiner eigenen Meinung nach, gehört bem auserwählten Bolte auf bem ganzen Erbballe an, sein Land ist das schönste auf Gottes weiter Erde, und wenn ihm auch allmählich die Erkenntniß aufgegangen ist, daß Frängistan an gescheuten Leuten und herrlichen Gegenden durchaus keinen Mangel besitzt, so verhindern dennoch eingewurzelte Vorurtheile jeden Bergleich, welcher zu Ungunften seines Boltes und feiner Beimath ausfallen dürfte. Der Bochstehende, von Berrichsucht beseelt, nimmt bem Untergebenen gegenüber eine stolze Haltung ein, und ber lettere befleißigt sich einer friechenden Demuth, welche oft wie Heuchelei erscheint. Die fehlende Dankbarkeit, welche sich des gestürzten Wohlthäters niemals erinnern will. ist eine allgemeine Eigenschaft, die bei jedem einzelnen Kalle aufs neue zu Tage tritt, obgleich es zugegeben werben muß, daß diese Untugend sich über den ganzen übrigen Drient ausgebreitet hat. Derfelben Quelle der Ueberhebung, einem Gleich= gestellten gegenüber, entspringt die Reigung ber meisten Berfer Gegenbehauptungen und Widersprüche selbst da aufzustellen, wo eine Sache sonnenklar auf ber hand liegt. Spricht man von einer Fontane in Europa, welche hundert Juß hoch steigt, oder führt man die bekannte Thatsache an, daß ein in die Tiefe geworfener Stein die Richtung nach bem Mittelpunkte ber Erbe verfolge, so schüttelt ber Franier ungläubig ben Kopf bazu und fucht zu beweisen, daß die Gesetze ber Natur in diesem Falle von uns migverftanben feien.

Durch sein Aeußeres sucht ber Perser ben Gindruck eines bedeutenden und ansehnlichen Mannes hervorzurufen. Er hüllt ben Leib in kostbare Rleiber und behangt sich mit Schmudgegenständen europäischen und iranischen Ursprungs. mit einem werthvollen blauen Firus-Steine ober Türfis (befanntlich find die höckerformig gestalteten, nicht glattgeschliffenen Steine die gesuchtesten) ober mit einem mattrothen Rubin aus Centon ober mit Diamanten ober Brillanten besett, vor allem aber eine golbene Uhr fehlen selten als glanzende Ausruftung und werben mit einer gewissen Brahlerei zur Schau getragen. Obgleich nach den muhammedanischen Anschauungen dem Golde eine bamonische Kraft inne wohnt und goldene Schmuckgegenstände, wie ich bemerkte, beim Gebete abgelegt werden muffen, so trägt bennoch bie Mehrzahl ber Berser lieber golbenes als filbernes Schmudwerf und fümmert sich wenig um die kanoni= ichen Ansichten barüber. Gewissen Ebelsteinen legen sie bie merkwürdigften Gigenschaften bei. Die bleibende ober zu= nehmende Bläue eines geschenkten Türkis soll die Aufrichtigkeit ber Liebe und Freundschaft des Gebers bezeugen, die eintretende Blässe besselben bagegen bie Abnahme ber herzlichen Gefühle verrathen. Vom sogenannten Katenauge behauptet man, daß es por gewiffen Rrankheiten schüte.

Der gewöhnliche Mann, welchem nicht die Mittel zu Gebote stehen sich in Kaschmir und ähnliche kostbare Stoffe zu kleiden, wählt dünne Seibe oder Glanzkattun zu den verschiedenen Gewandstücken, wobei den hellsten und schreiendsten Farben der Borzug gegeben wird. Schwefelgelbe und zeisiggrüne Röcke sind sehr beliebt, wobei die sonderbare Gewohnheit herrscht, den neuen Rock über den oder die älteren abgetragenen zu ziehen. Ein Dandy-Stock vervollständigt das Kostüm und zeigt den Mann von Schliff und Bilbung an.

Eine gewisse Freigebigkeit und eine offene Sand ift bei ben

Bersern nicht zu verkennen, hat aber meistens ihre bestimmten Man will ebenso vornehm als liebenswürdig er= scheinen und sich, wie man zu sagen pflegt, nicht lumpen lassen. Nach dieser Richtung hin wetteifern die Franier mit vielen Europäern, welche aus ähnlichen Rudfichten ein Gelbstud gelegentlich nicht ansehen. Die perfische Gaftfreundschaft ist allgemein und wird ohne den Anschein einer berechneten Absicht ausgeführt. Ich kenne einen vornehmen, allerdings sehr reichen Bürbenträger am iranischen Hofe, welcher täglich für zweihundert Beamte und Besucher eine durchaus nicht billige Mahlzeit bereiten läßt. Andererseits ift ber Geiz und die Knauserei in allen Geldangelegenheiten an der Tagesordnung. eine gewisse Summe ausgezahlt wird, breht ber gahlende jedes einzelne Gelbstück breimal um, mahrend ber Empfänger baffelbe genau betrachtet und auf einen Marmorstein wirft, um sich aus bem Rlange von der Aechtheit besselben zu überzeugen. Sucht nach Gelb beherrscht ziemlich allgemein die Gemüther, und in der Art und Weise bei passender Gelegenheit in fürzester Beit recht viel zu verdienen, offenbart fich häufig eine wenig zarte Lebensanschauung. Man nimmt, wo man kann, und überbietet sich in Lift und Berschlagenheit, um selbst Diebstähle, fleine und große, unentbect auszuführen. Der Diener im Sause wird sich huten von dem Schreibtische seines Berrn irgend einen der barauf liegenden Gegenstände zu entwenden, ohne nicht vorher zu einer pfiffigen Kriegslift seine Zuflucht genommen zu haben. Er wird am ersten Tage bas Objekt seiner Sehnsucht an eine andere Stelle offen hinlegen, am folgenden unter Bapiere ober Bücher verbergen, am britten ihm auf bem Raminsims, am vierten auf einem hoben Raften u. f. w. seinen Plat an-Hat er sich überzeugt, daß der Herr den Abgang weisen. während einer ganzen Woche nicht bemerkt hat, so wird der Gegenstand in seine Tasche verschwinden und ihm der Borwand

zu Gebote stehen, das Vermiste seit Wochen nicht gesehen zu haben.

Die Raufleute, welche ehemals neben ben Soldaten und Karawanenführern oder ben sogenannten Tscherwadars zu ben ehrlichsten und zuverlässigften Bewohnern bes Landes zählten. haben diesen Ruf in unseren heutigen Tagen start eingebüßt und infolge beffen felber bagu beigetragen ihren Kredit zu untergraben. Ich habe mich wiederholt durch eigene Untersuchungen und Prüfungen in den Läden und Buden der betanntesten Groß= und Rleinhändler davon überzeugt, daß taum zwei Bewichts= und Längenmaße miteinander übereinstimmen. Die einen blieben unter bem Normal- ober Regierungsmaße. bie anderen gingen darüber hinaus. Wohl eingeweihte Berfer erklärten mir ohne Umschweife, daß das größere Maß gewählt sei, um der Concurrenz der Nachbarn die Spite zu bieten, daß aber ein Ausgleich dadurch ftattfände, daß die Qualität der Waare eine schlechtere sei. Weiß man bazu, daß fast jede Proving und jeder bewohnte Ort im Lande der Sonne seine besonderen Längen und Gewichte hat, daß selbst die Mage in Teheran verschieben von denen in den Dörfern der Umgegend find, fo kann man eine ungefähre Borftellung von der all= gemeinen metrologischen Verwirrung im perfischen Sandels= und Berkehrswefen gewinnen.

Selbst die königliche Münze, welche gegenwärtig für die Summe von 25,000 Toman verpachtet ist, hat durch die zunehmende Mischung des reinen Goldes und Silbers mit uneblen Metallen einen Zustand herbeigeführt, der geradezu als
unhaltbar bezeichnet werden muß. Der Werth des Toman
entsprach noch im Jahre 1861 ungefähr dem eines östreichischen
Dukaten und der zehnte Theil dessehen oder die Silbermünze
des Kran oder Gran betrug nach deutscher Währung ungefähr
95 Reichspfennige. Durch einen östreichischen Münzwardein,

welcher nach Teheran berufen ward, erhielt die verfische Mingwährung eine Umgestaltung nach bem französischen Systeme und der Kran hatte den Werth eines Franc oder von 80 Bfennigen. Leiber wurde nach dem Abgange des öftreichischen Beamten die Reinheit bes Geldes übel empfunden und die Munze nach einem willfürlichen Systeme umgestaltet. Man zog alles Gold und Silber ein, verschlechterte von Jahr zu Jahr die vorgeschriebene Reinheit bes Ebelmetalles burch Beimischung und so ift es gegenwärtig so weit gekommen, daß der schlecht geprägte Rran nur noch ben burchschnittlichen Werth von etwa 65 Pfennigen besitzt, je nach dem Tageskurse, dem er unterworfen ist. nungen nach dem Toman gehören deshalb zu den gefährlichen Speculationen und selbst contractliche Abschlüsse mit der versischen Regierung auf Grund vereinbarter Lieferungen oder infolge von Berufungen müffen bei stipulirten Rahlungen nach beutschen, französischen, englischen ober russischen Goldwerthen bemessen werben. Bon ber Gute bes persischen Silbergelbes überzeugt man sich durch die einfache Thatsache, daß das Anfassen weniger Stude ausreicht, um die Finger sofort mit einer schwarzgrauen Decke zu überziehen.

Wie die Perser mit wenigen Ausnahmen das Bestreben zeigen, nach außen hin ein gewisses Decorum zu wahren und nicht gegen die gute Sitte zu verstoßen, wie sie sich in dieser Beziehung ernstlich bemühen einen angenehmen Eindruck hervorzurusen und sich bestens zu empsehlen, wie außerdem ihre höfslichen Umgangsformen dazu beitragen Bertrauen zu erwecken, so liegt andererseits diesem anscheinenden Abel der Gesinnung eine gewisse Heuchelei zu Grunde, die in der sogenannten conventionellen Lüge, über die selbst in Europa ein dicks Buch geschrieben worden ist, und in der begreislichen Scheu die Wahrheit zu sagen und die innerste Meinung mit männlichem Muthe zu vertreten, eine kleine Entschuldigung sindet.

Auf dem Gebiete der Religion hat diese Scheinheiligkeit im Lande ber Sonne ein weites Gebiet erobert. So fehr man in seinem äußerlichen Auftreten burch bie vorgeschriebenen Waschungen, Gebete und sonstige Gebräuche, welche die schiitische Lehre von ihren Anhängern forbert, ben Schein eines treuen und gewiffen= haften Dieners der Landesreligion vor der Deffentlichkeit zu erwecken und zu behaupten sucht, so gang anders steht es im innersten Berzen und im verborgenen Rämmerlein bes eigenen Hauses geschrieben, wohin das mißtrauische Auge des über= wachenden Molla nicht zu bringen vermag. Wer überhaupt an Allah, an Muhammed, an Ali und die Heiligen glaubt, ichließt sich ben Lehren und Ansichten irgend einer ber zahlreichen religiöfen Secten an ober folgt, im Gegenfalle, gang im Stillen freifinnigen und freigeistigen Anschauungen, die häufig bem Atheismus nahe stehen. Man lieft verbotene Bücher, wie 3. B. Die Schriften und mustischen Enthüllungen bes Stifters ber Secte ber vielverfolgten Babis, Schriften, welche man gegen= wärtig in Teheran nicht einmal käuflich, selbst gegen hohe Bahlung, erwerben fann, ober man vertieft sich in die Bierzeiler bes berühmten Omar, bes philosophischen Beltmachers, ober lieft mit Gifer die Wein- und Liebeslieder des unsterblichen hafis und verlacht die gelehrten Auslegungen der orthodoren Geistlichfeit, welche bie klaren und beutlichen Worte des Tertes verdrehen und auf den Glauben und auf das Göttliche beziehen. Man trinkt seinen Wein und findet in dem vollsten Lebensgenuß die eigentliche Zufriedenheit in diesem irdischen Jammerthale.

Benngleich diese vom Koran hart verdammte Freibenkerei Tausende von Seelen im Lande der Sonne vergistet, und in alle Schichten der Gesellschaft bis in die Derwischorden hinein den Zweisel am Göttlichen wie eine zündende Fackel geworfen hat, so behauptet andererseits der Aberglaube sein Feld und beherrscht die freisinnigsten Gemüther in einer kaum glaublichen Ausbehnung. Wie ich anderwärts bemerkt habe, fragt man den aufgeschlagenen Koran ober bas Lieberbuch bes Hafis um Rath, wobei man die Worte vorher ausspricht: "D Hafis von Schiras. bu Enthüller eines jeden Geheimnisses, tomme zu mir und biene mir als Drakel (Fal)!" man betrachtet ganz zufällige Er= eignisse im häuslichen ober Strafenleben als Vorbedeutungen und nicht am letten glaubt man aus ben Sternen fein Schichfal und den Ausgang eines Vorhabens selbst in der nächsten Stunde beraustesen zu können. Wie im mittelalterlichen Europa, fo steht noch gegenwärtig im Lande ber Sonne die Sternbeuterei in ihrer höchsten Blüthe und selbst die iranische Majestät ent= zieht sich ihrem Ginflusse nicht. Der Hofastrolog ober Muned= schim-Baschi findet sich zu jeder Minute bereit, das Horostop zu stellen und aus der Lage der Planeten zueinander das Gelingen oder den Mißerfolg der beabsichtigten Reisen, Unternehmungen und Handlungen bes Schah im Voraus zu bestimmen. Selbst bas Empfangen einer Berson wird mit ben Sternen in Rusammenhang gebracht. Db ber erwähnte Aftrolog ein guter Aftronom sei, vermag ich nicht zu behaupten, wenigstens wurde mir von glaubwürdigen Bersonen versichert, daß der gegen= wärtige Hofsternseher bei ber Berechnung des Tages und ber Stunde bes letten Benus-Durchganges den europäischen Sternbeutern um volle vierundzwanzig Stunden vorausgeeilt war.

Auch die Gründung von Häusern, Palästen und selbst von einzelnen Städten wurde und wird noch gegenwärtig nicht nur in Persien, sondern im ganzen Morgenlande unter einer glückslichen Constellation der Planeten und Sternbilder ausgeführt. So ward Kairo sogar nach dem Namen Kahir d. h. der Siegsreiche, welchen die Araber dem Planeten Mars beilegen, mit dem Worte Kahira bezeichnet, da in der ersten Stunde der Anlage des Mauerringes für die künstige Stadt der Stern den Weridian des Ortes durchlief, und die persische Stadt Hamadan,

bas alte Ekbatana, soll nach einer persischen Ueberlieferung von Dschemschib, dem Pischdadier, unter dem Ginfluß des Thierskeiszeichens des Widders erbaut worden sein.

Der Glaube an ben Einfluß ber glücklichen und unglücklichen Sterne auf ben Ausgang ber menschlichen Banblungen hat häufig seine gefährliche Seite und den Anhängern desselben von jeher großen Schaden gebracht. Der alte Chardin erzählt bavon ein fehr beredtes Beispiel. Als im Jahre 1668 die Berfer ben Entschluß gefaßt hatten, ihre Flotte auf dem Raspischen Meere auslaufen zu lassen, um die Rosaken, welche die Rüstenbewohner überfielen, zurückzuwerfen, verlor man einen vollen Monat Zeit, weil ber Mond fich zufällig in bem Sternbilde bes Storpions befand. Die bedrängte Bevölkerung schrie um hilfe und man antwortete kaltblütig: Ramr be akreb eft "ber Mond ift im Storpion", ber Prophet habe gesagt, baß ein solcher Stand bei allen Unternehmungen Unglud verheiße; man muffe beshalb auf jede Ausführung ber beabsichtigten Plane mahrend dieser Zeit Verzicht leisten. Die Rosaken fuhren fort nach Herzenslust zu rauben und zu plündern, und so hatte allerdings für die leidenden persischen Unterthanen der Mondaspect im Storpion Reicht behalten.

Die persischen Takwim ober Kalender, welche alljährlich in kleinem und großem Format unmittelbar vor der Zeit des einstretenden Neujahrstages von den Buchhandlungen in einer lithographirten Ausgabe feil geboten werden, sind äußerst geswissenhaft in allen Angaben kalendarischer Natur. Sie enthalten nebenher ein sehr vollständiges Verzeichniß aller glücklichen und unglücklichen Tage und fügen mit gleicher Aussührlichkeit diesienigen Daten auf, an welchen man in das Bad gehen, sich die Nägel beschneiden, heirathen, ein Pferd kausen oder sonst ein Geschäft aussühren soll. Alls einer der unglückseigsten unter den Tagen des ganzen Jahres gilt der dreizehnte nach

dem Neujahrsfeste. Anno 1885 war es der 1. April. nennt ihn auf perfisch Sfisbeh beder "ben breizehnten auswärts", da die Landessitte im ganzen Reiche herrscht, an bemselben nicht im Sause fiben zu bleiben, bas brächte unfehlbar ein großes Unglück in dem bevorftehenden Jahre, sondern in das Freie hinauszuwandern, um hierdurch allem Unheile vorzubeugen. Männlein und Beiblein pilgern zu Fuß, zu Roß ober in bem Raleste zum Thore hinaus, um in fröhlicher Stimmung ben Tag über unter freiem Himmel zu verleben. Man soll fic während dieser Zeit nicht ärgern, sondern im Gegentheil recht heiter und ausgelassen sein, damit die Diws, welche inzwischen im Sause umgehen, keinen Grund finden dem Sausbesitzer und den Mitgliebern seiner Familie ein Leid anzuthun. Auch die Araber kennen diesen Tag sehr wohl, den sie als Schemm-en-Ressim oder-el-Hawa "das Riechen des Westwindes" oder "der Luft" bezeichnen. Die Stäbter und Dörfler ziehen in hellen Saufen auf die Felder oder in die Wüste, lagern sich gruppenweise auf bem Erbboben, effen, trinken, rauchen und schwatzen fröhlich miteinander, bis die untergebende Sonne das Reichen zur Rudkehr nach dem geliebten Seim giebt. Daß allenthalben bei ben Bersern und Arabern bunte ober mit Goldflitter beklebte gekochte Gier an diesem Feste angefertigt und zum Berkauf ausgeboten werden, erinnert an die Oftereier bei unserem Ofterfeste. Bon allen Unglückstagen ift ber "Unglücksmittwoch" ober ber lette Mittwoch bes Monats Sfefer nach ber Meinung ber Berser der schlimmste. Im Gegentheil gehört sonst der Mittwoch zu den sogenannten "weißen Tagen" der Woche, besonders aus dem Grunde, weil Gott an demselben das Licht erschaffen habe.

An ben Gassen der Städte und Dörfer des persischen Landes sieht man häufig Leute sitzen, selbst alte Weiber nicht ausgenommen, welche mit ernster Miene darein schauen und von

ihren Kunden um Rath gefragt werden. Es sind Weissager und Prophetinnen, welche aus den Linien der Hand, aus dem Sande, aus einem Hausen von Muscheln und aus den Karten und Würfeln das Schicksal vorhersagen, wobei gelegentlich ein — Kümmelblättchen zur Stärkung der beängstigten Seelen mit unterläuft. Auch an Traumbeutern ist kein Wangel vorhanden, wobei bilderreiche Bücher die Auflösung der Traumräthsel ereleichtern helfen. Man sieht, daß nach dieser Richtung hin Fran vor Frängsstan wenig voraus hat, nur mit dem Unterschiede, daß das Geschäft ganz öfsentlich und unter den Augen der Wächter des Gesetzes betrieben wird.

Auch an den Einsluß der Heren, Zauberer und bösen Geister hat das gewöhnliche Bolt in Persien den Glauben nicht versloren und wunderliche Sputgeschichten werden darüber auf den Gassen erzählt. Die Leute aus dem Bolte zweiseln durchaus nicht an der Zuverlässigsteit und Wahrheit derselben, denn durch die öffentlichen Erzähler, welche ihnen die Zaubers und Geisters geschichten des Schahname oder des Königsbuches, des Istensbername oder der Alexandersage, des Tutiname oder des Papasgeienbuches und anderer beliebten Romane austischen, sind sie mehr als der gebildete Mirsa mit den besonderen Arten und Gestalten der Teusels-Diws bekannt, und wissen auf diesem Reviere genau Bescheid.

Wie im ganzen übrigen Morgenlande, so spielen auch im Lande der Sonne Amulette und Talismane eine große Rolle, um die Einflüsse des sogenannten "bösen Auges" zu brechen, und sich selber und andere geliebte Wesen vor Schaden zu schützen. Man schreibt Koranverse oder magische Formeln und Beichen auf ein Stück Papier oder Pergament, näht dies in ein Leder- oder Zeugsächen ein und besestigt dasselbe am Arme, am Halse oder einen andern Theil des Leibes. Erwachsene Personen und Kinder, Pferde, Maulthiere, Esel,

なっている はない 日本ののはないないないのであるのでは、

Kameele, Kahen, tragen in gleicher Weise berartige Umhänge, wobei man häusig die Talismanhüllen an Schnüren aus bunten Perlen besestigt. Auch geschnittene Steine und besonders geswisse Arten derselben, wie z. B. Nephrit und Kornalin, werden als Schuhmittel gegen das böse Auge vielsach verwendet.

Ich mache bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, daß in Europa die durch Reisende verbreitete Meinung herrscht, als seien die Orientalen ungemein freigebige Leute, die nicht anftünden einen gelobten Gegenstand dem Lobspender sofort als Eigenthum zu übergeben. Diese Anschauung ist grundfalsch, da fie auf Untenntniß ber morgenländischen Sitten und Gewohn-Der Frängi, beffen Auge auf irgend einen beiten berubt. werthvollen Gegenstand fällt, pflegt mit einem "wie schön!" fein Urtheil barüber auszusprechen, in welchem nach orientalischer Vorstellung ber stille Wunsch nach bem Besitze besselben enthalten ist. Dem Auge wird, um es kurz zu sagen, ein gewisser Neid zugeschrieben und es haftet an bem Gegenstande ber boje Blid, welcher bem Besiter nur Unheil bringen wurde. Er trennt sich baber lieber von bemselben, um jedes Unglud fern zu halten, und verschenkt ihn an den ungebetenen Lobsprecher. Die vermeintliche Freigebigkeit erhält hierdurch eine ganz andere Nach morgenländischer Ansicht kann man jede Bebeutung. Berson und jeden Gegenstand schön und hubsch finden, muß aber bas Lob auf den Urheber besselben beziehen, um nicht ben Glauben an den bosen Blick und die Folgen desselben zu er-Von einem schönen Mädchen würde man daber sagen muffen "Gelobt sei ber Baum, ber folche Frucht getragen bat!" ober "Gepriesen sei die Mutter!", von einer schönen Blume "Gott sei gepriesen!" ober "Gelobt sei ihr Schöpfer!", von einem ichonen Teppiche ober einem sonstigen Gegenstande "Gelobt sei der Meister!" Die allgemeinste Formel, um jeden Bann zu brechen, ift in ben Worten Maschallah b. h. "Bas

Gott will! (nämlich: das geschieht) enthalten, die Alles und noch mehr in sich schließen, was wir mit unserem: Wie schön, wie herrlich! und ähnlichen Aeußerungen auszudrücken pslegen.

Ich erinnere mich eines Tages bei einem Spazierritte in einer ber belebteften Strafen von Rairo einem mit großen Sir ober Bafferfrügen beladenen Rameele begegnet zu fein, das ein Araber an einem Strice führte. Ein zufällig vorübergebender Europäer rief ihm die Worte zu: "Wie schön sind beine Töpfe!" Mein Araber machte eine trause Miene und schien nichts weniger als erbaut davon zu sein. Der unglückliche Rufall wollte es. daß nach einem Baar von Schritten das Kameel stolberte und zu Boden stürzte, so daß ein großer Theil der irdenen Waaren fich in tausend Scherben auflöste. Der Besitzer brach in lautes Sammern aus und klagte ben Europäer als ben Urheber seines Schadens an, weil er burch seine neidische Aeußerung den verberblichen Zauber bes bojen Blides hervorgerufen habe. Hätte er nur die Worte Maschallah! ausgesprochen, so wurde bas Unglück nicht angerichtet worden sein. Wir Europäer sind übrigens selber nicht von einem ähnlichen Aberglauben frei. Ich erinnere nur an den unangenehmen Gindruck, welcher bei vielen Versonen badurch hervorgerufen wird, wenn ein Anderer ihr autes Aussehn und ihre strotende Gesundheit lobt. pflegen sofort zu erwidern: "Berufen Sie es nicht!" ober sagen breimal im ftillen "Unberufen"! ober bruden aar ben Daumen in die innere Fläche der geschlossenen Sand hinein.

Es giebt auch andere Mittel, die nach den Vorstellungen der Worgenländer geeignet sind den Zauber des bösen Blickes zu brechen. Wer klug und vorsichtig ist, wird z. B. niemals versäumen auf seinen neuen schönen Mantel an irgend einer auffälligen Stelle einen buntfarbigen Flicken einzusehen oder einen Riß künstlich anzubringen. Bei uns Europäern kommt

etwas Aehnliches vor. Mancher Bauherr befolgt die abergläubische Sitte an seinem neugebauten Hause den letzten Stein sehlen zu lassen, oder statt seiner einen alten Ziegelstein einzusügen, um dasselbe vor jedem Unglück zu behüten. Auch sonst haben wir keinen Mangel an überlieferten Gewohnheiten und seltsamen Gebräuchen, um uns und Andere vor den bösen Einsstäffen von Hegen und Zauberern zu schützen, die zu dem Huseisen auf der Thürschwelle hin, so daß wir wenig Grund haben nach dieser Richtung hin die Völker des Morgenlandes zu tadeln, am allerwenigsten aber zu verspotten.

Viele von den abergläubischen Borftellungen und Sandlungen bei ben Bersern rühren aus einer Zeit ber, in welcher ihre Borfahren noch dem Feuerkultus huldigten und der Sonne ihre Verehrung und ihre Opfer darbrachten, und in welcher Ormus als das gute, und Ahriman als das bose Brinzip des einen göttlichen Wesens dastand. Die ausgesprochene Borliebe ber modernen Franier für das Licht bis zu den Taufenden und aber Taufenden von Lichtferzen bin, welche am Naurusfeste in dem Balafte wie in der Bütte, in den Strafen wie in den Bazaren selbst bei Tage angezündet werden, das Verbot nicht in die Flamme zu speien, ber tägliche Abschiedsgruß an die scheidende Sonne in der königlichen Musikantenloggia, die Berehrung des Bferbes und die Heiligkeit, welche man mit den Ställen derselben in Berbindung sett, die eigenthümlichen Thieropfer bei der Reise vornehmer Personen, dies und vieles andere schließt Reminiscenzen an eine längst vergangene Zeit und ihren Aberalauben in sich.

So höflich und ruhig im übrigen die Perser sind, so grob und jähzornig können sie werden, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet und der Diener oder ein geringer Mann dabei im Spiel ist. Sie fluchen und schimpsen in gotteslästerlicher Weise und wersen sich die größten Beleidigungen (Duschnam) ins Geficht, beren Uebersetzung feine europäische Sprache gestatten würde. "Sohn eines Baters, ber verbrannt worben ift. Baftard, Sohn eines hundes, Sohn einer Dirne! ober: ber Leichenmascher soll bich holen, vom Ramm unberührter Bart voll Ungeziefer, bein Angesicht sei schwarz, Rothfresser!" und ähnliche andere sind verhältnismäßig feine Titulaturen und Verwünschungen gegenüber ber Masse beleibigenber Worte, welche sich meistens auf ben Bater und bie Mutter ber Rankenben ergießen. Sie verhalten sich eigenthümlich zu Liebkolungen wie "mein Auge, Licht meiner Augen, meine Seele, Seele meiner Seele, mein Berg, Rrone meines Hauptes," mit benen man fich in gehobener Stimmung überschüttet und welche an Bartlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Der Nähzorn, bessen Ausbrüche man felbst auf offener Straße zu beobachten häufig Gelegenheit findet, endet nicht felten bamit, daß streitende Bersonen handgemein werben und mit Meffer und Dolch aufeinander In der Mehrzahl von Fällen giebt das leidige Gelb zu einem Ranke und ben baraus entstehenden Berwickelungen Anlaß, die bei einzelnen Begegniffen mit einem Morbe abschließen. Die sogenannten Lutis, beren Führer ben Ehrentitel eines Luti-Bafchi führen, vagabonbirendes Bolf in ben größeren Städten des Landes, machen am häufigsten die Strafen und Bläte unficher, benn es sind ebenso streitsüchtige als gefährliche Individuen, benen man lieber aus bem Wege geht, um nicht in die unangenehmsten händel zu gerathen. Die Teheraner Bolizeibehörde, an beren Spite fich gegenwärtig ein öftreichischer Beamter italienischer Herfunft befindet, hat mit der Ueber= wachung und bem Ginfangen ber wilben Gefellen vollauf zu thun. Die Wachhäuser ber Bolizeibeamten, welche die Uniformen ber Wiener Sicherheitswachmänner tragen, find über die gange Stadt Teheran hin verbreitet. Bor jedem befindet sich ein Boften unter Gewehr, um über das junachftliegende Strafenrevier Ausschau zu halten. Die Leute haben ein gutes Ausschen, sind im Dienste brauchbar und sorgen bei Tage und bei Nacht für die öffentliche Sicherheit in der ausgiedigsten Weise.

Ich möchte die Liste der Fehler und Mängel, welche ich an den Bersern entdeckt zu haben glaube, nicht noch weiter ausbehnen, denn ich besitze wahre und aufrichtige Freunde unter ihnen, mit benen ich Monate und Jahre verkehrt habe und beren Unterhaltung ich manche Belehrung und viele heitere Stunden verdanke. Ein jedes Bolk hat seine schwachen Seiten, und die Schatten in dem Charafter der Franier verschwinden gegenüber der hohen Begabung und Intelligenz der indogermanischen Brüber. Die Berser, fern von jedem näheren Berührungspunkte mit dem civilifirten Frangistan, leben abgeschlossen im Herzen von Afien, in der Umgebung kulturloser Nationen und wandernder Stämme, von benen sie nicht nur nichts lernen, sondern deren barbarische Einflüsse sie mit allem Kraftaufwand zurückzudrängen haben. Wenia vom Schickfal begünstigt, führen sie auf dem verhältnismäßig wasserarmen, öben und unfruchtbaren Boden ihrer Heimath und unter ber heißen Sonne des iranischen himmels, inmitten einer national zersplitterten Bölkergemeinschaft, ein einsames, von der frangischen Welt abgeschlossenes Dasein, sind aber bennoch die Träger einer eigenen Rultur geblieben, welche nicht mit dem europäis schen Magstabe gemessen werden darf. Mit vollem Rechte hat einer meiner litterarischen persischen Freunde die nachstehenden Worte veröffentlicht, die ich um so lieber in deutscher Uebersetung wiedergebe, als fie mir aus ber Seele gefprochen find.

"Nur selten geschieht es, daß europäische Reisende unsere Gegend besuchen und ihre Reiseeindrücke nach der Rücksehr in die Heine in die Heine Liefe Eindrücke, welche sie sich beeilen niederzuschreiben, sind häufig ungenau und bis-

weilen ganglich irriger Ratur. Die ploplich zu Schriftstellern ge= wordenen Wanderer find taum zehn ober vierzehn Tage im Lande gewesen, und hegen bennoch die Meinung es hinlänglich tennen gelernt zu haben, um ein Buch, ein gutes ober ein schlechtes, barüber zu verfassen, bas viele leichtgläubige Lefer, welche fern von Berfien leben, wie ein Evangelium betrachten. Der Mehrzahl nach gehören unsere Reisende jener glücklichen Jugend an, welche fich in guten Bermögensverhältniffen befinden und von europäischen Genüssen überfättigt, von Tausend und einer Nacht und von den Huris des versprochenen Baradieses träumen und im Orient neue Reizmittel zu finden hoffen. Sie verlaffen ben Asphalt der Boulevards oder das Pflaster einer andern europaifchen Sauptstadt, begeben sich in aller Gile auf ben Weg und fallen eines schönen Morgens bei uns ein, gang erstaunt uns auf Erben zu sehen, während fie in einem himmlischen Aufenthalt angekommen zu sein glaubten. Bon ber Beimath getrennt und die Bequemlichkeit und die ersehnten Genüsse entbehrend, stellen fie Vergleiche zwischen Paris, Wien ober einer andern westländischen Sauptstadt und Teheran an, die natürlich zu unseren Ungunften ausfallen. Sie find auf Berfien erboft, fehren sofort möglichst schnell wieder zurud und beeilen sich einen zweifelhaften Ruhm barin zu setzen, über unser Land, bas nichts dafür kann, einige Artikel, ein Feuilleton ober sogar ein Buch zu schreiben, worin sie es in ben schwärzesten Farben Ein Berbruß, eine Schwierigkeit und eine Ent= täuschung auf ber Reise, selbst eine vorgefaßte Meinung reicht hin, um Alles, was man gesehen hat, schlecht zu finden, und weniger gewissenhafte Naturen sind sogar fähig, ihr ganzes Lebenlang gegen Berfien einen beständigen Groll zu begen. -

Nur wenig ist in ben letten Zeiten von wirklichen Kennern bes Landes über Persien veröffentlicht worden, aber selbst feinblich gefinnte Schriftsteller haben zugeben muffen, daß in

unserer Beimath ein großer Fortschritt geschehen ift, ber auf ben Antrieb bes gegenwärtigen Beherrschers zuruckgeführt Man hat nur nöthig sich zwanzig Jahre zurudwerben muß. zuversehen und das damalige Bersien mit dem heutigen zu vergleichen, und allenthalben springen zahlreiche Beränderungen zum Beffern sichtlich in die Augen. Wir sind fern bavon zu behaupten, daß das gegenwärtige Perfien sich auf der Höhe ber Civilisation und des modernen Fortschrittes befindet, bis dahin hat es noch gute Wege, aber es kann nicht bestritten werben, daß wir täglich einen Schritt mehr vorwärts thun. Ift man ungebulbig und findet, daß wir uns nicht schnell genug bewegen, so tann mit Leichtigkeit der Nachweis geliefert werben, daß unsere vermeintliche Langsamkeit ihren besonderen Grund hat, benn die Ibeen ber Umgestaltung muffen auf festem Boben gepflanzt und ber Volksgeist an die Nenerungen gewöhnt Will man also nicht Alles aufs Spiel seben, so heißt es eben mit Ausbauer nach und nach bas Riel verfolgen.

Unser weiser Monarch hat seit seiner ersten europäischen Reise es begriffen, welch eine große Aufgabe in Persien zu lösen ist, und er hat dieselbe sest im Auge behalten. Hätte er jedoch mit einschneidenden Maßregeln begonnen und mit einem Schlage alle nothwendigen Resormen durchsühren wollen, so würde er ernstlichen Schwierigkeiten und Widerständen begegnet sein, welche seine besten Absichten vereitelt hätten. Gehen wir weniger schnell, so gehen wir um so sicherer. Die Klugheit gebot so zu handeln.

Wir haben bas Schauspiel erlebt wie hintereinander neue Einrichtungen geschaffen wurden, welche mehr oder weniger unvollfommen den Ursprung und die ersten Anfänge des Räderwerkes der europäischen Verwaltungsmaschine bekunden. Die Vildung eines großen Staatsrathes auf einer neuen Grundlage nach dem Beispiel der europäischen Regierungen war eine der ersten jener eingeführten Neuerungen, und es dauerte nicht lange so wurde jede öffentliche Angelegenheit nur nach vorangegangener Berathung von dem absoluten Herrscher erledigt. Die entferntesten Brovinzen des Reiches empfanden gleichzeitig bie Wohlthaten ber königlichen Fürsorge, und bie Statthalter empfingen bestimmte Befehle, um die Besteuerung nach billigen und gerechten Rudfichten auszuführen. Der unredlichen Geschäftsführung wurde ber Hemmschuh angelegt und die Bevölkerung hatte bas Glück, ohne Schwierigkeit ihre Stimme in Teheran hören zu lassen. Der Postdienst wurde in allen Sauptvunkten von einiger Bedeutung eingerichtet, zahlreiche Telegraphenlinien angelegt und eine bedeutende Zahl von Landftragen verbessert oder neue geschaffen. Neue Gesetze wurden au gleicher Beit erlaffen und geeignete Magregeln gur Entwickelung bes Handelsverkehrs, zur Hebung der Gewerbethätigkeit und zur Steuerentlaftung bes Ackerbaues ins Leben gerufen.

Das Heer wurde zu einem Hauptgegenstande der königlichen Aufmerksamkeit. Besondere Fachinstructoren wurden ihm beisgegeben, mit großen Kosten eine neue Bewassnung für das Fußvost und die Artillerie beschafft und ein Theil der irreguslären Reiterei in Regimenter formirt und dadurch ein Truppenscorps gedisdet, auf welches Persien mit Recht stolz sein darf. Nichts wurde außer Acht gelassen, um das Heer auf die Höhe seiner Aufgabe zu stellen, und wer es vor zwanzig Jahren gesehen hat und heute wiedersieht, würde in den tüchtigen und schönen Regimentern von heute die buntschestige und der Mannszucht daare Kämpferschaar von damals nicht mehr wiederserkennen.

Die Verschönerungen der Hauptstadt nahmen im Jahre 1873 ihren Anfang und wurden seitbem ununterbrochen weitergeführt. Ansehnliche, breite Straßen sind gegenwärtig an die Stelle der schmutzigen und engen Gassen jener Zeit getreten; allenthalben

befinden sich saubere und gut gepflasterte öffentliche Pläte mit regelmäßiger geradliniger Bauflucht und wohl unterhaltene Bromenaden. Eine ausreichende Beleuchtung, in den Haupt-vierteln das Gas, spendet das Licht in der Nacht und für die Bewässerung ist im Ueberfluß gesorgt. So ist mit einem Worte der gegenwärtige Anblick von Teheran."

Ich habe mir gestattet meinem versischen Gewährsmanne, der in Europa Jahre lang geweilt hat und in den Rünften und Wiffenschaften nach europäischen Begriffen nicht schlecht unterrichtet ist, des Längeren das Wort zu schenken, um auch dem persischen Urtheil sein Recht widerfahren zu laffen. In großen Bügen hat er die ganze Reihe der geplanten Reformen der iranischen Majestät aufgezählt und, wie ich nicht verschweigen barf, nur das Eine vergessen anzuführen, daß die edlen Absichten des Schahynschah ungeheure Summen gefostet haben, von benen wohl über die Hälfte in die Taschen unredlicher Diener ge= flossen ist. Das ist ein offenes Geheimniß in der wohlver= wahrten Stadt bes Chalifates, das die Spaten vom Dache Jebem, ber es hören will, ausschwaten. Tropbem ein eiserner Wille und eine feste Sand die Zügel ber Regierung führt. überwindet bennoch die Gelbsucht die Furcht vor der strengsten Uhndung des öffentlichen Diebstahls, und wer die Gelegenheit dazu findet, "igt", um mich bes persischen Ausbrucks zu bedienen, so oft und so viel er es immer vermag.

Ich beschließe dieses Kapitel mit einigen Bemerkungen, welche sich auf die äußere Erscheinung der Perser, auf ihre häusliche Lebensweise und auf den Tod und das Begräbniß beziehen. Die häusigen Waschungen, welche die Franier in den öffentslichen Bädern, im eigenen Hause und selbst auf der Straße in der Nähe einer Wasserrinne vollziehen, sind durch religiöse Vorschriften bedingt, um die zum Gebet nothwendige Körpersreinheit herzustellen. Daß diese Waschungen in einem so heißen

Klima, als es das versische ist, von wohlthuender und stärkender Birfung find, barf natürlich vorausgesett werden, nur läßt ber Buftand bes Baffers felber vieles zu wünschen übrig, wie ich es bereits an einem andern Orte näher auseinander gesett habe. Die Schönheit der Haut, des Haares und des Auges suchen Männer und Frauen durch allerlei tünstliche Mittel zu heben. Die Rägel an Händen und Füßen, sowie die inneren Flächen ber hande werden mit hilfe ber pulverisirten henna-Bflanze roth gefärbt, und ein berartiger erneuter Anstrich bient zum äußeren Ausdruck einer freudigen und feierlichen Stimmung. Dem Bart= und Saupthaare wird eine ähnliche Henna-Färbung zu theil. Das haar erhält dadurch einen röthlichen Schimmer, und erft durch eine Waschung mit einer Indigo-Auflösung gewinnt baffelbe einen bunkelschwarzen Glanz. Auch weißen Pferden. Efeln und Schafen färbt man gern ben Schwanz roth. besonders bei festlichen Gelegenheiten. Die Ränder der Augen und die Augenbrauen werden besonders von den Damen mit Collyrien schwarz bemalt und hierdurch der natürliche Glanz der großen dunklen Augen ungemein hervorgehoben. jonst bedient sich die vornehme Damenwelt nach frängischen Rustern aller möglichen Schminken, um der Hautfarbe im Gesichte ben Schein einer jugendlichen Frische zu geben.

Die Hauptstücke ber Bekleibung (Recht ober Libaß) bei ben Persern bestehen aus dem Hembe (Pirahen), dem Beinkleibe, welches den Namen Schelwar ober Sir-dschame b. h. wörtlich "Unterrock" führt, aus dem Gaba (Daba) oder dem Rocke, serner aus dem Küledsche oder dem Ueberrocke und dem Dschubbe oder dem Mantel. Der dem türkischen Stambulin in Schnitt und Form ähnliche schwarze Dienstrock der Civilbeamten heißt bei ihnen Sserdari. Kurze Strümpfe (Dschurab), meist buntzgewebte baumwollene und in der kalten Jahreszeit wollene, Schuhe (Kefsch), Stiefel (Tschekme), und die schwarze Pelzmütze

(Kulah), vervollständigen den Anzug eines Wannes. Ein Pelzrock (Chirge) oder ein Chorassaner Schafpelz (Pustin), dient zum Schutz gegen die winterliche Kälte. Auch Handschuhe (Destkesch), meist aus den Fabriken der sächsischen Webereien, werden allgemein getragen.

Der Schnitt der Röcke und der Beinkleider bei den gewöhnlichen Persern zielt auf Weite und Bequemlichkeit hin,
wobei die Rockschöße sich eines ansehnlichen Faltenwurses desleißigen. Reiche Leute wählen Tuch (Mahut) oder Seide
(Aebrischum) und blumenreiche Kaschemire zu ihren Kleiderstoffen,
ärmere begnügen sich mit einsachem Tschit oder Kattunzeuge,
wobei sie den hellsarbigsten Mustern den Vorzug geben. Traueranzüge, wie sie z. B. im Monat Moharrem getragen werden,
versertigt man aus steisem schwarzen Glanzkattun, der mit
breiten, weißen Kändern versehen ist. Die Leute aus dem Volke
besestigen den Rock um die Hiften mittelst eines ledernen
Gurtes (Kemer, Kemerbend) oder eines Shawls, in welchem
'Dolche und ähnliche Waffen besessigt sind.

Eine Menge gebräuchlicher Redensarten sind an die einzelnen Bekleidungsgegenstände geknüpft, wie z. B. die folgenden. "Den Rock in blaue Farbe tauchen" für die Trauer um Jemand antreten, "ein Handtuch aus dem Rocke machen", oder "das Hemd als Unisorm tragen", um die Armuth einer Person zu bezeichnen, "nach den Schuhen verlangen", d. h. sich auf den Weg machen, "seine Bekleidung ablegen," oder "die Schuhe hinstellen" für sich irgend wo festsehen, "die Kleider zusammensbinden" für sterben, "engröckig sein" für keine Mittel zum Unterhalt besitzen, "den Pelz abwersen" für seine Schwäche und Fehler eingestehen oder auch sich in etwas ergeben und sich zurückziehen.

Unter dem Worte Recht-i-chab oder "Schlafzeug" versteht man Alles, was zum Schlafen erforderlich ift, nämlich die

Matraze (Duschef), das Kopftissen (Meteka, Balendich oder Sirguschi), die Decke (Lehaf), und nicht zu vergessen die Nachtsmütze (Scheb-kulah). Bei Tage werden diese vier Gegenstände in ein Betttuch (Tschadir-scheb) eingehüllt und in einem bestimmten Gemache ausbewahrt.

Die Perser pslegen zweimal des Tages eine Mahlzeit einzunehmen: um die Mittagszeit das sogenannte Nahar und gegen Abend das Scham. Zwischen vier und fünf Uhr genießt man außerdem das Besperbrot (Aßrane), welches aus Thee, in welchen gewöhnlich Citronensaft getröpfelt wird, sühen Sachen, Früchten u. s. w. besteht. Während des Fastenmonats Ramasan ist der Genuß von Speise und Trank, sowie das Rauchen während der ganzen Tageszeit, von Sonnenausgang an dis zum Untergange derselben auf das strengste durch das religiöse Gesetz untersagt. Bevor sich das Tageszeitirn erhebt, nimmt man deshalb das sogenannte Sachor oder Morgenmahl ein, sowie der Abend hereingebrochen und der Kanonenschuß loszeseuert ist, wird durch die Mahlzeit Istar das Fasten "gebrochen". Eine Erstischung, die man zu jeder beliebigen Tageszeit genießt, führt die Bezeichnung Tschascht.

Die Perfer brauchen keine hohen Tische wie wir Europäer, um ihre Mahlzeiten darauf einzunehmen. Man breitet ein Ssufra-d. h. eine Decke oder Tischtuch auf den Boden aus, setzt die Speisen darauf und ißt nach orientalischer Weise in hodender Stellung das aufgetragene Mahl. Man bedient sich dabei nicht unserer Wesser und Gabeln, sondern ergreift die festen Speisen mit den Fingern der rechten Hand. Bor und nach der eingenommenen Mahlzeit reinigt man die Hände und den Mund mit Wasser, das sich in einer Metallanne besindet und in einer Wasschichüssel vor jedem Gaste (Wihman) eingegossen wird. Aermere Leute verwenden dazu einen einsachen irdenen Krug. Die Speisen werden nicht wie bei uns nacheinander

aufgetragen, sondern befinden sich sämmtlich auf einer großen runden Metall= oder Holzschüssel, und Jeder saßt nach seinem Belieben zu. Man ist stillschweigend und hält sich nicht lange beim Mahle auf. Zu den Lieblingsspeisen im Lande der Sonne gehören die verschiedenen Arten von Suppen (Asch, wosür man nicht selten das fremde Wort Sup einsett), die Reisgerichte Tschilaw (mit besonderen Ingredienzen) und Pilaw (mit Fleisch vermischt) und am Spieß geröstete Hammelsleischstücke oder das Kebab. Vornehme und gebildete Perser, welche nicht dem Mollaschande angehören, versahren beim Essen nach europäischer Weise und sitzen auf Stühlen um den Tisch, der ganz nach unserem Brauche gedeckt ist. Sie trinken den starken Landesswein (Scharab) aus Gläsern und vermischen ihn nur selten mit Wasser.

Tritt an eine Berson der Tod heran, so wendet man seinen Körper nach der Richtung der Kible und läßt ihn die Worte nachsprechen: "Es giebt feinen Gott außer Gott und Muhammed ift der Gesandte und Ali der Stellvertreter Gottes." Bermag er dies nicht mehr zu thun, so sagen die im Sterbezimmer anwesenden Bersonen an seiner Statt bas Glaubensbekenntniß des Islams her. Sat der Kranke den letten Seufzer ausgestoßen, fo lagt man feine Bermandten und bie Leichenbesorger rufen und im Sause bes Berstorbenen Klagen die Weiber mit lauter Stimme um den Dahingeschiedenen. Auf einer Bahre wird der Leichnam in das Bad ober nach der Leichenwaschkammer getragen. Die Murdeschur (Leichenwäscher) führen nach den gesetlichen Borschriften die Waschung aus, zunächst mit reinem Wasser, barauf mit Wasser und Ssidr (Lotusbaum) und zum britten Male mit einer Mischung von Rampher, einzelne Theile des Körpers mit blokem Kampher, worauf die Umhüllung in das Leichentuch erfolgt. Nach einem Gebete findet die Ueberführung des Todten nach dem Leichenader und seine Beerdigung daselbst statt, wobei es als versteinstlich gilt, die Bahre eine Strecke lang mit tragen zu helsen. Beabsichtigt man den Verstorbenen in einer der heiligen Städte: Kum, Meschhed, Kerbela oder Nedschef später beizusetzen, so wird der Leichnam bis zur Abreise der Leichenkarawanen in dem Gewölbe einer Woschee oder eines Imam-sade ausbewahrt. Im Laufe der drei folgenden Tage nach der Bestattung hat die Geistlichkeit die Aufgabe den Koran zu lesen und für das Seelenheil des Verstorbenen besondere Gebete zu sprechen. Während derselben Zeit empfangen die Verwandten des Verstorbenen die Verwandten des Verstorbenen die Verleiden des Verstorbenen die Verleiden Zeit empfangen die Verwandten des Verstorbenen die Veileidsbesuche der Freunde und Vekannten, wobei bestimmte Stellen aus dem Koran oder kurze Trostworte an dieselben gerichtet zu werden psiegen.

Um unser Sterben zu bezeichnen, bedienen sich die Perser einer Menge von Umschreibungen mit religiösem Hintergrunde. Man sagt z. B. von einem dahin geschiedenen Manne: "er gab das ihm anvertraute Pfand des Lebens an den zurück, welcher über das Schicksal entscheibet, und er verzog aus diesem vergänglichen Plate nach der ewigen Wohnung". Um unser "verstorben" auszudrücken, wenden die Franier zwei besondere Worte an, Merchum und Muteweffa. Das erstere, welches so viel bedeutet als "Einer dem das Erbarmen Gottes zu theil geworden ist", wird nur auf Muslims bezogen, das andere dagegen, mit dem Sinne von "Einer, den Gott zu sich gesnommen hat", von Christen, Juden und Heiden gesagt.





## Religion und Gesetz.

ie Mehrzahl ber Bewohner ber "gefegneten Reiche bes Landes Fran" sind ihrem religiösen Glauben nach Mußuls manen, Muslims, und gehören der bekannten Sekte Schitten an, welche bereits in früheren Zeiten sich in einem feindlichen Gegensate zu den übrigen Muslims ober den fo= genannten Sunniten, den Bekennern der Tradition, stellte. In ber Auslegung bes Korun, ber in ben perfischen Schulen in ber Urschrift mit ausgezeichneter Aussprache gelesen und erklärt wird, in der Migachtung der Ueberlieferung, in der Auffassung Alis, bes Schwiegersohnes bes Bropheten Muhammed, ben bie Berser als ihren fast gottähnlichen Landesheiligen betrachten und verehren, sowie in einigen andern Bunkten trennen sich die Schiiten von ihren übrigen Glaubensgenoffen, natürlich in ber festen Meinung, zu den besten Muslims zu gehören und Allahs Gnade in viel höherem Grade als die Sunniten sicher zu sein. Christen, Juden, Geber (Feueranbeter) und Beiden stehen, wie fie annehmen, tief unter ihrem religiösen Standpunkte.

Dem Glaubensartikel ber Sunniten: "Es giebt keinen Gott außer Gott und Muhammed ift ber Gesandte Gottes", fügen

sie geben dem Propheten (Pejghomber) Muhammed die Ehrentitel eines "Fürsten unter den Aposteln, eines Fürsten des Menschengeschlechtes, der Bölker, der Propheten, des Weltalls, der geschaffenen Dinge, der beiden Welten, eines Siegels der Propheten oder der Offenbarung, und des Besten unter den Menschen".

Wie die Perser mit den übrigen Mußulmanen Abam als "den Auserwählten Gottes", Abraham als "den Vertrauten Gottes", Moses als "das Wort Gottes", Jesus Christus als "den Geist Gottes" bezeichnen, so geben sie in ähnlicher Weise ihrem Propheten Muhammed den Chrentitel eines "Vertrauten Gottes". Manche behaupten außerdem, er führe drei Namen und zwar heiße er auf Erden Muhammed, im Himmel Ahmed und in der Unterwelt Mahmud. Die drei Namen, besonders die beiden zuerst aufgeführten, sehen sie als die heiligen an und meinen, daß die Träger derselben sich dadurch ihr Heil sicherten.

Den Imam Ali beehren die Schiiten mit dem Titel eines Aemir-ul-mumenin oder "Fürsten der Gläubigen", und beshaupten, daß keiner von den Chalisen seit Omar auch nur daß geringste Anrecht auf denselben habe. Die Anhänger der Sekte der Aliakahi, welche in Persien sich einer ziemlichen Berbreitung erfreut, betrachten sogar Ali als Incarnation Gottes auf Erden. Sie geben an, daß aus ihrer Mitte die Nachstommen der Familie Atisch=Begs zu Kirmanschah die Bundersgabe besäßen einen brennenden Holzstoß zu besteigen ohne den Einssuß der Feuerslammen zu verspüren. Der Beweis dasür, auch nicht in Gegenwart des Schah, ist natürlich niemals geliefert worden. Im Dorfe Rudihen, im Gebiete des Demawend, welches nur von Aliakahis bewohnt wird, lebte ein Ssejid Dschafar, welcher die Stelle eines geistlichen Führers einnahm und gleichfalls sich eines großen Auses als Wunderseinnahm und gleichfalls sich eines großen Auses als Wunders

mann unter den Nomaden erfreute. Als im Jahre 1853 die Cholera in Teheran wüthete, brachte man die Erfrankten nach seinem Hause und vertraute ihm die Behandlung derselben an. Andere Personen daten ihn um Schuymittel gegen die ansteedende Krankheit. Er erfüllte jedesmal ihr Verlangen, indem er Gebete murmelte und sie unter einer gekrümmten Säbelsklinge hinweggehen ließ. Die Aliallahis deodachten das Fasten im Monat Ramasan nicht noch sprechen sie die durch den Koran vorgeschriebenen fünf Gebete. Sie trinken ohne Aussnahme Wein und Araki, und der Stamm von Guran genießt ohne Scheu sogar Schweinesseisch.

Als Hauptvorschriften ihrer Religion betrachten die Schiiten wie die Sunniten das Gebet und die damit verbundene Reinheit und Waschung, das Almosengeben und die Wallsahrt nach Mekka und nach den heiligen Stätten ihrer Imams.

Ginge es nach der Meinung der persischen Mollas ober Geiftlichen, welche glaubenseifriger als irgend eine funnitische Religionsgemeinde find, so waren die Beiten hatims herbeizuwünschen, um Berfien nach allen Richtungen bin auf bas gründlichste zu läutern. Denn der Reinste unter allen Reinen ift jedenfalls der sittenstrenge Chalif Hakim (996-1020) in Aegypten gewesen, ber erfte und achteste Schiit, welcher eine Reihe neuer Berbote zur Stärfung des Glaubens und ber Religion erließ und die bestehenden verschärfte. Alle Hunde mußten todtgeschlagen werben, die Frauen durften sich nirgends öffentlich zeigen — zum größten Schaden und Leid= wesen ber Schufter und Babhausbesiter -, außer bem Genuffe berauschender Getränke war selbst das Effen von Weintrauben in frischem und getrocknetem Austande verpont und wer sich vermaß Schach zu spielen, erhielt ex officio eine gehörige Tracht Prügel. Alles das jur größten Genugthung ber Mollas, denen der gestrenge Chalif aus dem Berzen rebete.

indem er sich ihnen zugleich als die Berkörperung Alis und Gottes auf Erden vorstellte.

Das Wesu oder Waschen einzelner Körpertheile ift nach ben religiösen Borschriften über bas Gebet auf bas Genaueste bestimmt. Der Boben, das Haus, die Teppiche, überhaupt Alles. was zu der Stelle gehört, auf welcher sie ausgeführt wird, ja selbst das Wasser, welches zur Reinigung gehört, muffen gesetzliches Eigenthum der betreffenden Berson und nicht auf unredlichem Wege erworben sein. Das Wasser soll klar und rein und weder mit Wohlgerüchen noch mit andern Substanzen gemischt sein. Derjenige, welcher im Begriff steht sie zu vollziehen, muß vorher alles Unreine von seinem Körper und von seinen Rleidungestucken beseitigen. Seine Stimmung muß eine gesammelte, und seine Gedanken nur barauf gerichtet sein Gott wohlzugefallen. Bei der Waschung soll ihm kein Anderer behilflich sein, vorausgesett, daß ihm kein physisches Leiden dies unmöglich macht. Die Reinigung (Ghust) ist doppelter Art. Bei dem Ghust tertib wird das Wasser über den Ropf gegossen, um damit das Gesicht, den Hals und den Nacken zu waschen, banach auf die linke, bann auf die rechte Schulter, um ben übrigen Körper bis zu ben Füßen entlang zu laufen. Das Ghust irtimas besteht barin, ben ganzen Leib in bas Wasser zu tauchen, so daß nur der Kopf aus dem Badewasser heraussieht. Diese Art der Reinigung darf weder in der Zeit des vorgeschriebenen Fastens, noch bei ber Wallfahrt nach ben heiligen Orten stattfinden. Gine britte Art ber Reinigung, bas sogenannte Tejemmüm, wird in Ermangelung von Wasser ober wenn offene Wunden die Anwendung des Wassers nicht rathsam erscheinen lassen, mit Hilfe von Sand oder Erbe ausgeführt, wobei man sich die beiden Sände und die Stirn bis zur Rase Der Sand muß rein und unvermischt, d. h. frei von Riefeln und von Ziegel-, Marmor- oder Holzabfällen fein.

Das religiöse Gesetz verbietet jeden Genuß und jede Berührung von Unreinem. Im Gegensat zu ben Sunniten, welche ben Chriften und Juden ben Eintritt in ihre Moscheen und Bäder geftatten, da diefelben, wie sie sich ausbrücken, zu "ben Leuten ber Schrift" gehören, verschließen bie Schiiten sammtlichen anderen Religionegenoffenschaften, die mußlimischen Sunniten ausgenommen, beren Bugang, in ber Befürchtung, daß bie Gegenwart berselben ber Reinheit bes Gotteshauses und bes Bademaffers schädlich sein könnte. Es wird ftreng bavor gewarnt in Gesellschaft von Ungläubigen und von ihren Gerichten irgend etwas zu genießen, doch darf derjenige, welcher in Todes= gefahr schwebt ober frank ober kraftlos ist, bas Gesetz nach dieser Richtung bin überschreiten. Bon ben Flüffigkeiten find dem Trinkenden untersagt: alle Arten berauschender oder betäubender Getränke, sowie die Milch der Bierfüßer, deren Fleisch nicht als Nahrungsmittel verwendet werden darf.

Es ist überliefert worden, daß der Chalif Omar den Trinfern berauschender Flüssigkeiten je nach dem förperlichen Befinden besselben, vierzig bis achtzig Beitschenhiebe aufzählen ließ. Dieselbe Strafe findet noch heute in Berfien gegen die Uebertreter bes Berbotes ihre Anwendung. Es giebt in Persien in der That Berfonen, welche fich bes Genuffes des Weines und der gebrannten Wasser durchaus enthalten. Sie beobachten das reli= giose Berbot in bezug barauf in ber ftrengsten Beise, und gestatten sich nur eine gesetzlich erlaubte Ausnahme bavon zu machen, im Falle die angeführten Getränke bei eingetretener Arankheit zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit nothwendig sein sollten. Der größere Theil ber Berser bagegen ift weniger gewissenhaft und findet am Trinken und Betrinken eine mabre Luft. Gewöhnlich beginnen nach Sonnenuntergang bie Belage. wobei der Hausberr und die eingeladenen Gäste von aufgeputten schönen Anaben bedient werben. Drei ober vier Stunden por

ber eigentlichen Mahlzeit beginnt das Trinken, wobei nach jedem geleertem Glase gesalzene Bistazien. Mandeln und andere durft= erzeugende Reizmittel genossen werden. Werben bie großen Schüffeln mit ben barauf befindlichen Gerichten in bas Rimmer gebracht, so ist Niemand im stande etwas davon zu verspeisen. Der eigentliche Aweck bes Trinkens ift für bie Berfer ber Rausch. Unsere europäischen Weine, vom Champagner an bis zum Bordeaux und Burgunder hin, sind ihnen nicht start genug. und sie ziehen die schweren Weine von Schiras. Samadan, 38= fahan und Raswin allen fremden Beinforten vor. Der Arati oder Branntwein bleibt dabei das Lieblingsgetränk der persischen Gesellschaft, die nicht mude wird in ununterbrochener Reihenfolge die kleinen Gläfer zu leeren, freilich mit einer Biderftandsfähigkeit, von der wir Europäer uns nur schwer eine Borftellung machen können. Daneben, wie ich es gleich an dieser Stelle bemerken will, find Hazardspiele gleichfalls nach dem Koran untersagt. Obgleich die Sunniten es nicht für gesetlich verboten ansehen Schach zu spielen, so halten die Schiiten auch bieses für Bu ben Spielen, welche im Lande ber Sonne bekannt find, gehören Schach, Triktrak und Karten (Kendschefe). Trop bes Berbotes findet man im ganzen Lande die Hazardspiele unter den Leuten bis zu den Dienstboten bin verbreitet.

Auch bei bem Genusse von Fleisch und anderen Lebensmitteln spielt die Reinheit eine große Rolle, und das religiöse Gesetz giebt darüber ganz bestimmte Borschriften, ob etwas Haram d. h. verboten sei oder nicht. So darf man von den vierbeinigen Hausthieren das Fleisch des Kameeles, des Kindes und des Hammels zur Küche verwenden, vom Wilde das der Antilope, des Hirsches und des Rehes. Gestattet ist, aber nicht anempsohlen — Mätru wie die Perser dasür sagen — Pferde-, Esel- und Maulthiersleisch, dagegen streng verboten das des Hundes, des Schweines, der Kape, der Maus, der Ratte und jedes sonstigen fleischfressenden Thieres. Tauben, Rebhühner, Auerhähne. Bachteln und Sperlinge können zu Fleischspeisen verwendet werden, dagegen find alle Raubvögel ausgeschlossen, welche Fänge tragen und keinen Kropf haben, desgleichen diejenigen, welche die Luft mit ihrem Flügelpaar gleichmäßig burchschneiben. Es ist erlaubt Fische zu effen, mit Ausnahme berjenigen, welche kein Schuppenkleib tragen ober ber Schlange ähnlich sind. Verboten ist außerdem der Genuß von Austern, Schildfröten und Hundshaien. Den Roggen und die Milch erlaubter Fische darf man gleichfalls genießen, dagegen ist bas Essen aller tobt aus dem Wasser herausgezogenen Fische ein Berftoß gegen das Gesetz. Auch die Fischereien (Schil), deren Berpachtung der Regierung eine reiche Nebeneinnahme bietet (bie 3. B. an dem Ausfluffe bes Sfefid-Rud im Gilan an ruffifche Fischer verpachteten liefern eine jährliche Summe von 25 bis 35,000 Toman an den persischen Staatsfäckel), werden als "gesetliche" (Helal) und "ungesetliche" (Haram) unterschieden, b. h. je nachdem der Genuß der gefangenen Fische einem Mußuls man verboten ober gestattet ift. Berrecktes Bieh und von dem geschlachteten das Blut, die Leber, die Lungen und Eingeweide bürfen nicht verspeist werden, ebensowenig wie ein Nahrungsmittel, das mit unreinen todten Dingen ober lebenden Besen in Berührung gekommen ift. Bur Zubereitung ber Speisen bebient man sich bes Feuers, wenn es auch mit Silfe von thierischem Miste unterhalten werden sollte. Erbe zu verspeisen ift ein neues Berbot, nur vom Grabe des Imam Suffein barf dieselbe als ein innerliches Heilmittel genossen werden, ebenso wie alle Gifte, insofern fie medicinischen Zweden dienen.

Bei der Abschlachtung der Thiere werden von den Persern drei Dinge beobachtet, welche nach dem religiösen Gesetze als unerläßlich angesehen werden. Der Schlächter (Sjobih) muß bei den Schiiten ein Muhulman sein, wenn das Fleisch als

rein angesehen werben soll. Ob berselbe jung ober alt, männ= lichen ober weiblichen Geschlechtes, Schiit ober Sunnit ift, thut nichts zur Sache. Die Werkzeuge (Alet-i-gibbe) muffen aus Gifen ober in Ermangelung beffelben aus Stein ober Solz sein. Nach der Auslegung einiger Rechtsgelehrten barf man fich bei Zerstückelung bes Schlachtopfers sogar ber Nägel und Bahne bedienen. Drittens muffen nach ben bestehenden Gebräuchen gewisse Vorschriften (Refijet gibbe) beachtet werben, welche sich auf die Abschlachtung felber beziehen. Der Kopf bes Thieres muß nach dem Rible gerichtet sein und beim Schlagen beffelben sollen die Worte: Bismillah b. h. "im Namen Gottes" ober Allah akber "Gott ist sehr groß" auß= gesprochen werben. Mit einer Lanze ober einem Dolche foll dem Thiere der Todesstoß beigebracht werden und dasselbe sich nachher noch bewegen ober wenigstens reichlich bluten. Ohne die gebotenfte Rothwendigkeit soll das Thier weder vor dem Aufgange noch nach bem Untergange ber Sonne geschlachtet werden und am Freitage, welcher bekanntlich bei den Mußlims unserm driftlichen Sonntag entspricht, niemals vor dem Mit-Auch der Verkäufer des Fleisches muß ein Mußlim sein.

Die Verpslichtung zu einer Pilgerfahrt kann nach den Bestimmungen des Schariat darüber nur unter den folgenden Besdingungen vorliegen: der Pilger muß großjährig, zurechnungssähig, frei (Sklaven haben nicht nöthig sich auf die heilige Banderschaft zu begeben), gesund und hinreichend bemittelt sein oder wenigstens so viel besitzen, um seine Reisekosten zu decken und seine zurückgebliebene Familie zu erhalten. Die Reise selber muß volle Sicherheit darbieten und die nöthige Zeit dazu nicht sehlen. Die Reiseziele der Schiiten sind die Gräber Jmame Hussein in Kerbela, Ali in Redschif und Riza in der heiligen Stadt Meschhed. Die dorthin gepilgerten Personen sühren nach ihrer Kücksehr den Titel eines Kerbelai und Mesch=

hebi, welcher indeß durch den höher stehenden "Habschi" zurüdgedrängt wird, den sie infolge ihrer Pilgersahrt nach Mekka in Arabien erwerben. Sobald die Anhänger Alis dieselbe aussühren, nehmen sie keinen Anstand im Lande der Sunniten dem Täke d. h. der Lehre des stillschweigenden Borbehaltes zu folgen, indem sie in den heiligen Städten Mekka und Medina sich offen als Sunniten von der Sekte der Schafsiten bekennen. Sie sinden darin das einzige Mittel sich den Verfolgungen der Sunniten zu entziehen.

Wenn ein Berser in ber Fastenzeit bes Monats Ramasan eine Reise beabsichtigt, so muß er zunächst in Erwägung zieben, ob dieselbe nach dem religiösen Gesetze zulässig ift ober nicht. Sie ist es für jeden Schiiten, wenn fie die Bilgerfahrt nach einem der heiligen Orte betrifft, ober wenn unaufschiebbare Beschäfte in Handels- oder anderen Angelegenheiten ihn zu derselben nöthigen. In diesem Kalle kann er das Kaften brechen und die Rahl der vorgeschriebenen Gebete verfürzen. Als nicht zuläffig bagegen betrachtet bas Scher die Reife bes Schiiten, welche er gezwungen thut, wozu auch der Fall gehört, daß er im Dienste der Regierung auswärts die Steuern einzuziehen und in seiner Eigenschaft als Muhaffil Zwangsmaßregeln gegen seine Religionsgenossen zu vollstrecken hat, ober daß er mit einem schriftlichen Befehle des Diman versehen ist, der ihn ermächtigt das Ssurfat (Lieferung in natura) zu erheben. In allen diesen Fällen ift ihm felbst auf der Reise das Fasten und die Berrichtung der vollen Zahl der vorgeschriebenen Gebete auferlegt.

Berläßt ein Schiit seinen Heimathsort im Monat Ramasan und begiebt sich weiter als vier Fersach von demselben entsernt, so gilt er als Mussafir d. h. er darf das Fasten brechen, auch wenn er nicht länger als zehn Tage in einer Stadt oder in einem Dorse verweilt. Es wird dabei vorausgesetzt, daß es nicht in seiner Absicht lag sich darin sestzusetzen. In Teheran und in anderen Städten wird im Monat Rasmasan sowohl beim Tagesanbruch wie beim Sonnenuntergange eine Kanone gelöst, um den Schiiten den Anfang und das Ende des Fastens zu verkündigen.

Die Schiiten feiern die folgenden Sauptfeste mahrend bes laufenden Mondjahres. Am 10. des Monats Silhidiche findet bas erfte Fest ober bas bes Opfers (Aurban ober Aurban= Beiram) ftatt. Reber Berfer schlachtet ein Lamm ober mehrere, je nach seinen Mitteln, und vertheilt das Fleisch an die Armen. S. M. ber Schah schenkt ein ganzes Rameel, bem ein Prinz ober ein Mitglied aus der Familie des Großonkels mütter= licherseits bes Schah ben ersten Lanzenstich beibringt. einzelnen Stude bes thierischen Körpers werben nach altem herkommen an die verschiedenen Gilben unter ben Einwohnern Teherans vertheilt. Bereits einige Tage vor bem Opferfeste wird das Rameel, mit Schals und anderen Stoffen behängt und ausgeputt, in festlichem Aufzuge burch bie Stragen ber Hauptstadt geführt, wobei ein kleines perfisches Pferd (Jabu) und Musikanten sich im Gefolge besselben befinden. Der Zug bleibt vor den Häusern der vornehmen Würdenträger des Reiches und der europäischen Gesandten stehen und den Führern des Opferthieres wird ein Geschenk von einigen Tomans ober Dufaten verabreicht.

Am 12. Tage bes Monats Rebi=el-euwel findet das zweite Fest, das Mewled Nebi, am Geburtstage des Propheten Muhammed statt. Am ersten Schewal, nach Beendigung des Ramasan, tritt die dritte Feier ein, welche dem Aufhören des Fastens gilt und Fitr genannt wird. Wenn beim Sonnenuntergange des 29. Ramasan in Teheran der Neumond sichtbar ist oder wenn die Bauern sich nach der Stadt begeben und vor dem geistlichen Gerichtshose bezeugen, den Mond gesehen zu haben, so wird das Fitr-Fest an dem nächstsolgenden Tage

gefeiert, im Gegenfalle gilt ber nächste Tag nach dem 30. Ramasan als Termin. Das vierte Fest wird von den Schiiten am 18. des Monats Silhibsche zur Erinnerung an die Nachfolge Alis im Chalisate nach einem Ausspruche des Propheten Muhammed alljährlich geseiert. S. M. der Schah hat außerbem ein besonderes Fest zu Ehren des zwölsten und letzten Imams oder des Mahdi (von den Persern Mähdi ausgesprochen) eingesetzt.

Das sechste Fest führt ben Namen Naurus ober bas bes Neujahrstages. Es gilt ber Feier bes Jahresanfanges bes altpersischen Sonnenjahres, welches mit bem Eintritt ber Sonne in das Thierfreiszeichen des Widders oder des Frühlings begann. In biefem von den Hofaftrologen berechneten Augenblide wird in Teheran ein Kanonenschuß gelöst und der Schah empfängt die Glückwünsche ber hohen Geiftlichkeit, ber Würdenträger am Sofe und anderer Civil- und Militarbeamten, Europäer nicht ausgeschlossen, welche im Dienste der perfischen Regierung stehen. Die vorerwähnten Versonen erhalten besondere Ginladungen bem sogenannten Sselam beizuwohnen. Un bem barauffolgenden Tage wird bas biplomatische Corps in feierlicher Audienz empfangen. Bei Gelegenheit der Neujahrsfeier werden fleine Beutel mit ichlecht geprägten Silberund Goldmunzen an die Beamten vertheilt. Die alte Sitte Schals aus Raschmir und Rerman an die Beamten und die frängischen Gesandten als Neujahrsgeschenke zu überreichen, hat bereits seit längerer Beit zum Bebauern vieler aufgehört.

Auch der Geburtstag der iranischen Majestät oder der 6. des Monats Sseser gehört zu den Hauptsesten des heutigen Kalenderjahres. Die fremden Gesandtschaften begeben sich in corpore an demselben nach der Hosburg, um dem Schah ihre Glückwünsiche auszudrücken. An den aufgeführten Festen des Kurban-Bairam, des Fitr und des Mewled Nebi stellen sich

nur die mußlimischen Mitglieder der ottomanischen Gesandtsichaft dem Schah vor. Da aber die Sunniten die zu Ehren Alis und des Mähdi eingesetzten Feste nicht anerkennen, so bleiben die Türken davon fern und überlassen es den schiitischen Bersern sie allein zu seiern.

In den Zeiten einer andauernden Trodenheit und Dürre findet eine eigenthümliche Prozession in Teheran und in den anderen größeren Städten des Landes statt. Die Angesehensten unter den Wolla, wie die Wuschtehid und der Imam Dschuma, von ihren Anhängern begleitet, begeben sich außerhalb der beswohnten Orte und slehen in öffentlichen Gebeten den Himmel um Regen an.

Die Geistlichkeit, vom einfachen Molla bis zum Sfejib bin, wird im Lande der Sonne durch die hochtrabendsten Titel und Unreben in mündlicher und schriftlicher Unterhaltung geehrt. Rimmt ein Berfer von einem geiftlichen herrn ober Molla Abschied, so wird er dies nur mit den Worten thun: "Ich beschwöre Sie für mich zu beten." Den oberften Rang in ber geistlichen Sierarchie behauptet der sogenannte Imam Dichuma, auch "Sultan ber Geiftlichen" genannt, welcher nur mit allerhöchster Genehmigung seine Stellung als solcher einnehmen barf. In allen größeren Städten hat er allein das Recht in ben Hauptmoscheen die öffentlichen Freitags-Gebete für ben Regenten zu sprechen. Auch die Schech-ul-Aslams find infolge einer königlichen Bestätigung in ihr Amt eingesett, bas mit bestimmten Ginfünften verbunden ift. Die weltliche Behörde hat aber keinerlei Berfügung über die Ernennung eines Molla zum Muschtehid ober Dottor ber Theologie des Islam. Dieser akademische Grad kann nur nach langiährigem mühiamen Studiren erreicht werben. Die Achtung, welche ber einzelne Muschtehib feinen Unhängern einflößt, bilbet feine Stärke, und fein Ginfluß wächst mit ber zunehmenben Bahl seiner Schüler.

Um sich eine unabhängige Stellung zu sichern, lehnt er alle Gunstbezeugungen ber persischen Regierung ab und empfängt keine Besolbung. Das Bolk, von Verehrung für den geistlichen Führer seiner Religion erfüllt, verschafft dem Muschtehid die nothwendigen Mittel zu einer sorglosen Existenz. Seine Entscheidungen, so großen Unsehens sie sich dei seiner Lebenszeit erfreuen, werden durch sein Ableben ausgehoben, falls sie nicht von seinen Nachfolgern anerkannt worden sind. Das Rissale oder der Katechismus des Hadschis Sesid Muhammed Bogir z. B. ward nach seinem Tode ausgehoben und durch das des berühmten Muschtehid Schech Murtesa in Kerbela ersetzt.

Unter dem Worte Sejejid versteht man im Lande der Sonne einen Nachkommen des Propheten, doch giebt es zwei besondere Klassen von Sejejds, die wohl voneinander unterschieden werden, die Husseini und die Mussawi. Den ersteren nur gebührt das sogenannte "Fünstel" (Chums), von welchem weiter unten die Rede ist, wogegen die letzteren nur ein Anrecht auf das Nasr, d. h. auf Geschenke infolge eines Gelübdes besitzen. Die Sejids von Somere, einer Stadt in der Nähe von Bagdad, erfreuen sich keiner besonderen Achtung in Persien, weil die Meinung allgemein verbreitet ist, daß man daselbst Sezids» Patente gegen Baargeld ausstellt. Zemand, dessen Mutter eine Sezide war, der Bater dagegen nicht, heißt in Jran ein Scherif-sade.

Die Abkömmlinge des Propheten genießen im Lande der Sonne kein ausschließliches Privilegium. Die Kaufleute, welche Sejids sind, zahlen genau dieselben Zölle und Abgaben, wie jeder Andere und die Bauern-Sejids sind mit denselben Steuern belastet wie ihre Nachbarn. Die Beamten im Dienste der persischen Regierung empfangen Belohnungen, Orden und andere Zeichen königlicher Gnade wie alle übrigen Beamten, dagegen

tönnen sie mit denselben Strafen belegt werden, wie alle übrigen Diener des Staates.

Ein jeder Sejib hat das Recht auf die Anrede: "Hohe Excellenz", wenn seine Lebensstellung ihm nicht sonst auf einen höheren Titel Anspruch giebt. Sein äußerliches Abzeichen ist ein grüner oder blauer Turban oder ein Gürtel von denselben Farben. Die größere Bahl der persischen Mußlims geben durchaus nicht den fünsten Theil ihres Bermögens, das sogenannte Chums, an die Ssejids, wie es eine religiöse Berpslichtung vorschreibt, und die Staatsbehörden sehen sich nicht im geringsten veranlaßt, zu Gunsten der Nachkommen des Bropheten die Einkassiere des Chums zu spielen.

Das Ministerium ber frommen Stiftungen, eine Gründung bes gegenwärtig regierenden Schah, würde der perfischen Regierung von großem Nuten gewesen sein und ausgezeichnete Dienste geleistet haben, wenn in Persien die frommen Bermächtnisse gegen den Willen der Erblasser nach dem Tode der= selben nicht in alle Winde zerstreut würden. Giner bedeutenden Anzahl von Schulen ober Mebreffes find badurch bie für ihre Unterhaltung festgesetten und nothwendigen Gelber entzogen und das Einkommen aus dem Säuserbesit, welches zur Er= ziehung und Ernährung ber Schüler gesetlich bestimmt ift. wird durch ben Migbrauch der Gewalt hochgestellter Bersonen mit Beschlag belegt. Die Muschtehids sind beshalb oft genöthigt, den unbemittelten Schülern Geldunterstützungen zu Die besten Schulen sind die ber Moscheen von Befahan, jedoch ziehen es begabte und vorgeschrittene Schüler später vor, sich nach Rerbela zu begeben, um ihre Studien guvollenden und den Grad eines Molla oder Gelehrten zu er= werben. Nur an ben heiligen Orten kann ein Student ber Theologie das sogenannte Licenziat (Adschase) erreichen; wodurch seine Befähigung zu ber Stellung als Muschtehib erwiesen

wird. Die in ben persischen Medresses anwesenden Schüler führen im Lande den Namen Thellab oder Thelbe.

Recht und Gesetz beruht in Fran wie in allen übrigen Ländern bes Morgenlandes auf dem Religionsbuche bes Koran und die Geistlichkeit übernimmt das Amt des Richters, wobei mit der Staatsgewalt eine Art von Ausgleichung stattfindet. Nach den im Lande der Sonne bestehenden Gebräuchen werden bei einem Prozesse Rläger und Verklagter aufgefordert vor dem königlichen Gerichtshofe des Diwanchane in Teheran zu erscheinen. Rachbem berselbe summarisch die Auslassungen beider geprüft und zu Protokoll hat nehmen lassen, wird das Urtheil gefällt, sobald die Sache klar und beutlich für eine augenblicliche Entscheidung vorliegt, im Gegenfalle ihnen der Beschluß verkündigt, daß die Sache dem Hakim-Scheri oder der geiftlichen Autorität zu übergeben sei. Die Parteien verständigen sich gemeinschaftlich über die Wahl eines Molla und geben eine schriftliche Erklärung ab, wonach sie sich verpflichten, sich dem Urtheil bes geistlichen Gerichtes zu unterwerfen. Der königliche Gerichtshof ernennt bei bieser Gelegenheit einen Muhassil ober Gerichtsvogt, welcher ihre Schritte überwacht und nöthigenfalles Gewalt anwenden kann, um beide Barteien nach dem geiftlichen Gerichtshofe zu führen. hat ber Prozeß sein Ende erreicht, so bestätigt ber königliche Gerichtshof ben Beschluß bes Scher und führt benselben, wenn feine Berufung stattgefunden hat, sofort aus. Bereits vom Sahre 1860 an hat der regierende Schah die Gewohnheit, jeden Sonntag diejenigen seiner Unterthanen zu empfangen und anzuhören, welche ihm Bittschriften zu überreichen oder Rlagen wegen erdulbeter Ungerechtigkeiten vorzubringen wünschen. Für Bittsteller, welche außerhalb Teberans wohnen, wurden besondere Brieffästen eingerichtet, welche jedoch ihren Beruf verfehlt zu haben scheinen. Bei den Audienzen find ber Minister ber Juftig, die Mitglieder bes weltlichen

Gerichtshofes oder des Diwanchane sowie andere eigens dazu berusene Beamte anwesend. Der Schah spricht nach vorhersgegangener Prüfung der Bitts und Klageschriften sein allershöchstes Urtheil sofort aus.

Das Urf ober die weltsiche Behörde gilt in den Augen der orthodogen Perser als das Symbol der Ungerechtigkeit und der Billkür, und sie erkennen darin nur die Exekutivmacht, welche über die Ausführung der Entscheidungen der legislativen Geswalt (Scher) zu wachen hat. Die übrigen Behörden in Teheran, welche außerhalb des Diwanchane stehen, sowie die Statthalter in den Provinzen des Reiches, nehmen zu dem oben erwähnten Geschäftsgange ihre Zuslucht, um die Parteien dem geistlichen Gerichte zu überliefern.

Auch ohne Vermittelung bes weltlichen Gerichtshofes kann sich der geistliche Hof mit einer streitigen Rechtssache besassen, wobei die Parteien sich nicht immer in einer günstigen Lage befinden. Es geschieht nämlich nicht selten, daß der Verurtheilte sich hartnäckig weigert dem Beschlusse des geistlichen Richters Volge zu leisten und der königliche Gerichtshof, weil er übersgangen worden ist und die Sache dem Scher direct übergeben ward, seinen weltlichen Arm der Gegenpartei entzieht.

Nach ben Berträgen, welche zwischen Persien und ben europäischen Mächten abgeschlossen sind, wird über alle Handelsprozesse zwischen den Fremden und den Eingeborenen am königlichen Gerichtshose oder von dem Hakim-Urf in Gegenwart eines Dragoman der betreffenden Gesandtschaft, unter dessen Schuze der Europäer steht, das Urtheil gefällt. Auf dem Gebiete des Eriminalprozesses wird den persischen weltlichen Gerichtshösen nur das Recht zugestanden, eine Boruntersuchung einzuleiten. Ist die Schuld des Berbrechers unzweiselhaft erwiesen, so muß er durch seine zuständige Behörde nach der Heimath geschafft werden, um nach den Gesehen seines Landes verurtheilt zu

werben. Das persische Strafgeset barf unter keinen Umständen auf die Unterthanen der fremden Mächte seine Anwendung finden.

Der Fanatismus, von welchem noch gegenwärtig die mußlimische Geistlichkeit beseelt ist, darf als das Haupthinderniß für die Aufhebung der Capitulationen betrachtet werden. Es wäre geradezu unmöglich für eine christliche Macht, ihre Unterthanen im Auslande unter die Jurisdiction der Ulemas zu stellen. Selbst mußlimische Unterthanen einer fremden Regierung sind nicht einmal vor den Versolgungen der Molla geschützt. Fühlten sich dieselben nicht bewogen, ihre Nationalität zu wechseln, wozu die Geistlichen es an mehr als ausreichender Ueberredung nicht sehlen ließen, so verloren sie sehr bald die allgemeine Achtung, deren sie sich als Rechtgläubige rühmen durften.

Die Formen des Gerichtsverfahrens, welche der königliche Gerichtshof in seinem Geschäftsgange beobachtet, sind in einer gedruckten und in Teheran veröffentlichten Instruction enthalten. Ein bürgerliches Gesethuch soll in Perfien erft noch nieder= geschrieben werden. Das Gewohnheitsrecht leidet an dem Uebel= stande in mannichfaltigster Beise ausgelegt werden zu können und die Entscheidungen der Diwanchane, welche indeß zu ihrer Bollziehung ber allerhöchsten Genehmigung bes Schah bedürfen. beruhen häufig auf dem Migbrauch, der mit der Staatsgewalt getrieben wird. Die Unparteilichkeit der Richter läßt bei vielen Belegenheiten zu wünschen übrig, benn es ift eine im Lande allgemein bekannte Thatsache, daß Geschenke als Bestechungen willig angenommen werben. Die Unterthanen fremder Nationen finden gleichfalls manche Schwierigkeiten, bevor ber Gerichtshof zu Gunften ihrer berechtigten Forderungen das Urtheil fällt.

Das Borrecht als Zeuge vernommen zu werden, kann nur bedingsweise zugestanden werden. Der Zeuge muß großjährig,

zurechnungsfähig, rechtgläubig, sittenrein, unverdächtig, mit den zu bezeugenden Thatsachen wohlbekannt und makellosen Ursprungs sein, d. h. von legitimer Herkunft. Die Zeugen werden nicht vereidigt, sondern der Eid wird dem Verklagten auferlegt, wenn er nicht im stande ist Zeugen zu stellen, oder diese aus bestimmten Gründen zu schwören sich weigern. Beglaubigte Urkunden werden als zu Recht bestehend angesehen, im Gegenfalle zurückgewiesen, weil nach einer Ueberlieserung des Propheten Papier keinen Credit hat. Das Geständniß des zurechnungssäsigen Angeklagten gilt als der beste Beweis, der jedes weitere Gerichtsversahren ausschließt.

Unter allen Ständen im Lande der Sonne erfreut sich der Raufmann allein einer gewissen Unabhängigkeit ber Regierung gegenüber. Außer ben vorgeschriebenen Bollen für bie Ginund Ausfuhr seiner Waaren zahlt er keine Abgaben. Er vermeidet es außerdem mit aller Vorsicht mit den Beamten ber Regierung in Verwickelungen zu gerathen ober die Silfe berselben in Anspruch zu nehmen, um nicht bei seinen Genoffen ben gewonnenen Credit zu verlieren. In streitigen Källen, in benen Handelsangelegenheiten zum Austrag kommen, zieht er es vor sich freundschaftlich zu vergleichen. Bei einem Bankerott herrscht das Bestreben vor, ben Schuldner aus seiner üblen Lage zu befreien, nicht aber aus seinem Ruine einen personlichen Vortheil zu ziehen. Man bewilligt ihm die längsten Fristen für seine Zahlungen und sucht ihm in jeder anderen Beise möglichst zu helfen. Die Beschlagnahme ber Bücher und des Vermögens eines bankerotten Raufmannes auf Beschluß ber richterlichen Behörde, gilt in den Augen des perfischen Sandels= standes als illegal. Rein Muslim würde sich bewogen fühlen auch nur ben kleinsten Gegenstand bei einer öffentlichen Ber= steigerung zu ersteben, ohne sich in seinem Gewissen burch die Berletzung bes religiöfen Gebotes verlett zu fühlen. Es ift vorgekommen, daß die perfische Behörde auf Grund ber mit ben fremben Mächten abgeschloffenen Berträge bie Säufer, Läben und Waaren ihrer Landsleute ausländischen Gläubigern in die Sande lieferte ohne dag biefelben im ftande waren irgend welchen Bortheil baraus zu ziehen. Rein Daufilim konnte noch wollte die Säuser miethen, noch die Waaren kaufen. In solchem Falle wenden sich die Ausländer durchweg an die Geiftlichkeit, welche nach ben Gesetzen bes Schariat ben Schulbner veranlaßt seine Eigenthumsrechte an einen Dritten zu übertragen und seine Abrechnungen mit ben driftlichen Gläubigern zu regeln. Der verftorbene Bater bes gegenwärtig regierenden Schah, ber Thronfolger Brinz Abbas-Mirfa, hatte einen Befehl (Rakam) erlassen, wonach ben russischen Unterthanen bas Borzugerecht ber Schulbentilgung seitens eines perfischen Schulbners eingeräumt wurde. Später wurde dasselbe widerrufen und ber russische Gesandte, in Persien Graf Medem, schloß mit dem Minister = Bräsidenten Sadschi Mirja Agassi einen besonderen Bertrag ab. um den bäufigen Schein-Bankerotten einen Riegel vorzuschieben. Der hauptpunkt barin betraf bie Legalifirung ber von ruffischen und perfischen Unterthanen ausgestellten Bechsel, Contracte und ähnlicher Urtunden durch die offizielle Behörde bes Diwanchane, des Gerichtshofes, oder burch ben Hafim-urf, den Civil-Gouverneur einer Proving oder eines Bezirkes. Ein anderer Artikel barin bestimmt, daß bie Schuldner eines persischen Bankerottirers in berfelben Beise verfolgt werden sollen, als wären sie selbst Gelb den fremden Unterthanen schuldig, welche ihre Klage gegen ben Bankerottirer an-Ein britter Baragraph ftellte fest, bag Musgestellt haben. länder verpflichtet seien, bevor sie sich Dörfer als hupothekarische Pfandstücke verschreiben ließen, die Erlaubniß der persischen Regierung dazu nachzusuchen. Die Nothwendigkeit diefer Beftimmung erhellt aus bem Umftande, daß die persischen Dörfer

drei Besitzer zu haben pslegen: die Krone, die Rayat (Bauern) und den Molek oder Grundbesitzer.

Obgleich nach ben religiösen Vorschriften bes Koran die Annahme von Interessen für eine geliehene Geldsumme als Wucher angesehen wird, so ist dennoch der Sat von 12 Procent im ganzen Lande legal zulässig. Diese Zahl wird aber nur selten festgehalten, denn es würde schwer halten Gelder unter weniger als 24 Procent zu entleihen. In den Bazaren von Teheran werden selbst 36 Procent für Anleihen zugestanden.

Bezahlt Jemand seine Schuld nicht, so beauftragen die persischen Behörden einen Gerichtsdiener (Muhassil) den Schuldner zu nöthigen seine Gläubiger zu befriedigen. Fünf, selbst zehn Brocent von der gezahlten Schuldsumme wird für die Diensteleistung des Muhassil in Abzug gedracht. Auch die fremden Unterthanen vergütigen mit fünf Procent die Mühen, denen sich der Gerichtsdote unterzogen hat, um ihre Forderungen zur Geltung zu bringen. Im Diwanchane und im Ministerium des Neußeren sind es die Gholams und Ferraschen, welche sich der Aufgabe unterziehen müssen, als Muhassil zu fungiren. Nicht selten wird ein solcher nach den Provinzen des Reiches geschickt, um über die Ausssührung eines königlichen Besehles oder einer Regierungs-Verfügung zu wachen.

Die häufigen Strafen, welche im Lande der Sonne Schulsbigen und nicht selten auch Unschuldigen auferlegt werden, bestehen in mündlichen und schriftlichen Berweisen, in Gelbstrasen, in körperlichen Züchtigungen (Prügel oder Bastonnade), in Berstümmelungen des Körpers (Abschneiden von Nase und Ohren, Abhauen der Finger und Hände, bei Prinzen im Falle des Höchwerrathes in Blendung der beiden Augen), in Gefängnißshaft (Hebs, das Staatsgefängniß in Teheran führt den Namen Endar oder Embar "das Magazin") und in der Hinrichtung.

Die Todesstrafe wird von den Ulemas auf Grund der geseth= Brugich, Im Lande der Conne.

lichen Vorschriften bes Schariat ausgesprochen, z. B. in bem Falle, daß das Recht der Wiedervergeltung (jus talionis) ober ber Blutrache bei einem Morbe seine Anwendung findet, kann aber auch burch einen Beschluß des Urf ober ber weltlichen Obrigkeit festgestellt werben, sobald der Schah oder die Statthalter in ben verschiedenen Brovingen bes Reiches bas Tobes= urtheil gefällt haben. Gewöhnlich aber bestätigen die Civilbehörden nur das Urtheil bes geiftlichen Gerichtshofes, welches einen Berbrecher zum Tode verdammt hat und übernehmen die Ausführung beffelben. Die hinrichtung geschieht burch Steinigung, durch Erdrosselung, durch Enthauptung mit bem Schwerte ober durch Deffnung ber Halsabern mittelft eines kleinen scharfen Meffers. Die Sitte, einen Mörber den handen der Erben bes Ermordeten zu überliefern, hat bisweilen noch ihre volle Geltung. Es ereignet sich nicht felten, bag in biefem Falle ber Mörber grausame Qualen erbulben muß, bevor ihm die wuthentbrannte Berwandtschaft bes Ermorbeten ben Gnabenftog ertheilt.

Die Berechtigung zur Blutrache wird zugestanden: 1) Wenn bersenige, welcher sie ausübt, von gleicher Lebensstellung wie das Opfer ist. Ein freier Mann ist also für das Blut eines freien Mannes, ein Slave für das Blut eines Slaven versantwortlich. 2) Wenn das Opfer ein Mußlim war, mit anderen Worten ein Mußlim hat für den Tod eines Ungläubigen keine Rechenschaft zu tragen. 3) Vater und Großvater sind für das durch sie vergossene Blut des Sohnes oder Enkels nicht verantwortlich, dagegen verpslichtet eine Geldstrase zu zahlen und gewisse Sühnen zu leisten, die dem Belieben des Richters (Hakim Scher) überlassen sind. Im Gegentheile ist die Mutter der Blutrache anheim gefallen, sobald sie ihr eigenes Kind getöbtet hat, und ebenso die Kinder, welche die Eltern ersmordet haben. 4) Wenn der Mörder zur Zeit der Unthat großjährig und zurechnungsfähig war, und 5) wenn der Ges

töbtete kein für vogelfrei angesehener Mann war, wie z. B. ber Renegat nach ben Anschauungen ber Mußlims.

Ich will nicht unerwähnt lassen, daß bei der Züchtigung durch Peitschenhiebe die Vorschrift besteht, daß das Schlagsinstrument aus einer Wurst aus Ochsens oder Rameelhaut verssertigt werde, deren Inneres mit Fruchtkernen angesüllt sei. Die Bastonnade wird durchschnittlich solchen Personen zu theil, welche nicht dem Soldatenstande angehören. Die Füße, auf deren nackte Sohlen die Stockschläge niederfallen, werden in eine Art von Holzklammer gespannt, die unter dem Namen Felake ebenso bekannt als gefürchtet ist.

Die Folter bestand bis zu den Zeiten Muhammed-Schahs. ber fie infolge ber eindringlichen Borftellungen ber ruffischen und englischen Gesandtschaft abzuschaffen befahl. Seine Majestät ber gegenwärtig regierende Schah Nassireddin bestätigte auch seiner= seits in feierlicher Beise bie humane Berfügung seines Baters nach dem Tode besselben. In der Teheraner Staatszeitung wurde ein königlicher Befehl veröffentlicht, wonach es ben Statthaltern in den einzelnen Provinzen des iranischen Reiches ein= geschärft wurde barüber zu wachen, daß keine Behörde in Bufunft fich ber Folter bediene. Der Wille bes Schah fand indeß wenig Beachtung und die Folter soll bis auf den gegenwärtigen Tag in allen ihren scheußlichen Einzelheiten in Anwendung fommen, sei es um der zu einer Geldbuße verurtheilten Berson die Zahlung des Geldes abzunöthigen, sei es um einen Dieb jum Geftandnig feines Berbrechens und jur Rudgabe ber ge= ftohlenen Gegenstände zu zwingen.

Das erste Mittel, zu welchem die Behörde ihre Zuslucht nimmt, ist die Ertheilung von Stockschlägen auf die Fußsohlen des Angeschuldigten. Führt dieselbe zu keinem Geständniß, so tritt ein höherer Grad der Folter ein durch das, was man in der persischen Sprache "das Kameelanbinden" benennt. Dem unglücklichen Opfer werden glühend heiße Ziegelsteine auf die Beine gelegt. Eine ähnliche Verschärfung findet durch das Brennen verschiedener Körpertheile mit einem heißen Eisen statt, oder in der Einführung eines zugespitzten Rohres zwischen Nagel und Fleisch an den Händen des Beklagten. In der grausamsten Beise wurde noch im Jahre 1852 die Folter und die Hinrichtung zahlreicher Babis oder Schüler des Bab ausgeführt, welche man beschuldigte Anhänger jener drei Sektirer zu sein, die ein Attentat auf die Person des Schah auszunüben versucht hatten.

Es geschieht nicht selten, daß ein Verbrecher nach Teheran vor den Schah geführt wird. Das einzige Wort Tenah, "das Seil", welches S. M. ausspricht, genügt um die Nachrichter zu veranlassen sich des Schuldigen sosort zu bemächtigen, einen Strick um seinen Hals zu werfen und ihn zum Palast hinaus zu schleifen. Die heftigsten Faustschläge und Fußstöße, mit welchen die Henker den Bauch des Uebelthäters bearbeiten, bereiten den Leiden des Unglücklichen ein schnelleres Ende.

Ich bemerke noch, daß die alte Sitte der Perfer, den Feinden die Köpfe abzuschneiden, noch gegenwärtig im Lande der Sonne besteht. Ein siegreicher General pslegt ganze Kisten mit eingesalzenen Köpfen als Siegestrophäen einzusenden.

Nach dem Gesetze soll eine verheirathete Frau, welche der Untreue gegen ihren Eheherrn vor dem Imam überführt worden ist, in eine offene Erdgrube niedersteigen, sich darin niederhoden und auf Besehl des Muhtassib durch Steinwürfe getöbtet werden. Es ist mir während meines zweimaligen Aufenthaltes im Lande der Sonne niemals ein Beispiel erzählt worden, wonach dem Gesetze in der angegebenen grausamen Weise entsprochen worden wäre.

Nach Allem, was ich gehört, sollen sich die persischen Frauen dis zu den höheren Ständen hin, keines besonders guten Ruses als treue Gattinnen erfreuen und trot ihrer strengen Ueberwachung eine verhältnißmäßig große Freiheit genießen.

Rach Landessitte ist es ihnen gestattet fünf und sechs Stunden lang in ben öffentlichen Bäbern zu verweilen und bis auf mehrere Tage hinaus ihre Besuche bei ben Eltern und sonstigen Anverwandten auszudehnen. Sie sollen sich auch sonst allerlei merlaubter Mittel bedienen, um ihre Spaziergange zu ent= schuldigen, die fie, mit Ausnahme ber Straßen ber Hofburg, im Innern der Stadt unternehmen. Rur in wenigen Bäusern foll ein glückliches Familienleben nach europäischen Borftellungen Die Unsitte ber Bielweiberei löst eben bie innigen Bande, welche Mann und Frau miteinander verbinden, und ftort die herzliche Eintracht des Chepaares. Saß, Mikaunst und Rachsucht finden in den Harems eine bleibende Stätte und die Favoritin pflegt auf die wohlwollenden Absichten des Hausherrn einen verderblichen Einfluß auszuüben. Es kommt vor, daß eine Frau das Kind einer anderen durch Opium vergiftet. ohne zu erwägen, daß der Bater besselben ihr eigener Mann ift.

Bei ben Schiiten fann ein Chebundniß auf drei berschiedene Weisen vollzogen werden, je nachdem es die Che auf Dauer, die Ehe auf Zeit ober die Heirath mit Sklavinnen betrifft. Die humane Behandlung der Frau ist durch eine besondere Rede bes Bropheten Muhammed vorgeschrieben: "Ihr Männer, so sprach er, ihr habt Rechte auf eure Beiber und eure Beiber haben Rechte auf euch. Es ist ihre Pflicht die eheliche Treue gegen euch zu bewahren. Wenn sie fehlen, so giebt euch Gott die Erlaubniß von ihnen fern zu bleiben und fie zu züchtigen, ohne sie babei einer Gefahr für ihr Leben auszusehen. Führen sie sich gut, so sollt ihr sie gebührend nähren Denfet baran, baß fie in euren Saufern wie Be= und kleiden. fangene find, die nichts zu Gigen besitzen. Sie haben euch ihre Berson in Bertrauen auf Gott überliefert und sie sind ein von Gott bei euch hinterlegtes Gut."

Es besteht noch gegenwärtig im Lande ber Sonne die Gin=

richtung bes Best ober ber Auflucht eines Verfolgten nach einem als geheiligt und unverletlich angesehenen Orte. Obgleich im Jahre 1851 bieses Recht auf Anordnung bes ehemaligen perfischen Ministers Mirfa Taki Chan, bes sogenannten Aemir= Nisam, abgeschafft wurde, so erkannte bennoch die versische Regierung die gesetliche Zuständigkeit von drei geheiligten Afplen an, beren Unverletlichkeit unbestritten blieb. Es sind dies die berühmte Moschee von Schahsabe Abd-ul-asim, dem Sohne bes Imam Muga Raßim, etwa eine Stunde von Teheran entfernt in der Rähe der Ruinenstätte des alten Rei gelegen, die Moschee ber Fatime, ber Schwester bes Imam Risa zu Kum, und bie Moschee bes lettgenannten selber in der "heiligen Stadt" Meschbed, auf dem Gebiete der Provinz Chorassan. Außerdem wird ein Gewohnheitsrecht zugegeben, wonach die Bferdeftälle bes Schah und der europäischen Gesandten in Teheran als geheiligte Asple gelten. Der ebenso energische als talentvolle Mirfa Taki Chan, über beffen Rechtlichkeit und Unbescholtenheit alle Welt einig ist, hatte im Lande der Sonne eine gründliche Reformperiode eröffnet, viele herrschende Mißbräuche beseitigt und dabei auch den wunden Punkt des Asplrechtes berührt. Trot seiner Berordnung wurde es selbst von den Beamten executiver Gewalt nicht in Ehren gehalten, und mehrere Imam-sades in Versien sowie die Wohnhäuser der Muschtehid nach wie vor als heilige Pläte angesehen. Die Volksmeinung hat sich daran gewöhnt und Niemand würde beshalb ungestraft das Asplrecht verleten, ohne einen Straßenauflauf hervorzurufen, der zu schlimmen Folgen Anlaß geben bürfte.





## Der Schahnnschah und sein Hof.

er regierende Landesfürst führt bei den Persern in der amtlichen und nicht amtlichen Sprache den Namen des Schah ober Königs, bes Schahpnichah ober Königs ber Könige, bes Chagan bes Padischah und bes Sultans. Bu seinen Ehrentiteln gehören Bezeichnungen wie: Zuflucht der Welt, Mittel= punkt ber Welt, Beschützer bes Glaubens, Schatten Gottes und andere ähnliche. In dem offiziellen Hofalmanach wird S. M. an ber Spite sämmtlicher Bringen und Würbentrager mit ben Worten eingeführt: "Der Sultan, Sohn bes Sultan, Sohnes bes Sultan, und ber Chagan, Sohn bes Chagan: Nassiredbin-Schah, ber Herr ber glücklichen Conjunctur ber Geftirne, Sohn Muhammed-Schahs, Sohnes des Thronfolgers Abbas-Mirfa, Sohnes des Chagan Feth-Ali-Schah, Sohnes Huffein-Quli-Schahs. Sohnes bes Sultan Muhammed-Hassan-Schah, Sohnes bes Sultan Feth-Mi-Chan, Sohnes Aemir-Schahs Duli-Chan, Sohnes Muhammed-Wali-Chans, Sohnes Mähdi-Chans, Sohnes Muhammed-Quli-Chans, des Kadscharen. Möge Allah sein Rönigthum und sein Reich immerdar erhalten!"

Die Söhne bes Schah führen bie Bezeichnung Schahsabe

d. i. "Königssöhne", die Kinder der letzteren dagegen den Titel Aemirsade. Das Borrecht der Geburt verleiht den Söhnen der Aemirsade die Würde des Chan. Der legitime Thronerbe heißt Baliähd. Seine Residenz pflegt Täbris (Tauris) die Hauptstadt von Aberbeidschan zu sein, in welcher Provinz er zugleich als Statthalter seines Amtes waltet.

Bon ben fünf Söhnen bes Schah, welche neben neun Töchtern die Familie des gegenwärtigen Königs von Rran bilben, nehmen die drei ersten in der modernen Geschichte bes Landes eine besondere Stellung ein. Der Thronfolger Musaffereddin Mirja bekleibet das Amt eines General-Gouverneurs ber wichtigen, an bas ruffische Armenien anftogenden Broving Aberbeibichan. Der zweite Sohn, im gewiffen Sinn als ille= gitim angesehen, ba seine Mutter nicht bem Rabscharen-Stamme angehört, Sultan Maffud Mirfa, mit bem Ehrentitel Silleffultan, "Schatten bes Sultan", ift jum General-Gouverneur von 38= faban und der füdlichen Provinzen des Reiches ernannt. britte Sohn endlich, Kamran-Mirfa, zubenannt Aemir-kebir ober "Groß-Aemir", mit dem Ehrentitel: Naib-es-fultaneb "Stellvertreter bes Reiches", ift Gouverneur der Stadt Teberan und zugleich Rriegsminifter. Silleffultan zeichnet fich vor feinen Brüdern durch eine ungewöhnliche Energie und feine Borliebe für bas beutsche Militär aus (seine Truppen in Asfahan, wie er selber, tragen die preußische Bidelhaube an Stelle ber perfischen Lammsfellmüte). Er hat das Zeug, und wie man verfichert auch das Berlangen in sich, in Fran bereinst eine hervorragende Rolle zu spielen.

Die Brüber, Schwestern, Onkel und Tanten bes Schah und beren Descendenz werden nach Namen, Titeln und Bürben in dem Hosalmanach aufgeführt und benselben die Aemirs und häuptlinge der verschiedenen Familien des türkischen Rabscharens Stammes hinzugefügt, aus dessen Mitte die gegenwärtige königs

liche Dynastie hervorgegangen ist. Es ist eine geschichtlich befannte Thatsache, daß der Radscharen-Führer Agha Muhammed bie nach dem Tode des Perserkönigs Kerim = Chan (1779) ausgebrochenen Thronstreitigkeiten benutte, um sich bes Landes zu bemächtigen und die herrschende Kabscharen-Dynastie zu be-Die einzelnen Familien, deren Säupter (Al-chani) und Führer (Reis), ber gahl nach 256, zugleich militärische Rangstufen bekleiden, werden in dem Almanach wie Angehörige bes Hofes behandelt und namentlich erwähnt. Man finbet barin die Stämme der Dawanlu, Beni-A'mam, Opfil-Ajagh. Däwällu, 'Affendynlü, Schambiati, Sepanlu, Schah-Budaghlu, Diachlu, Issawlan u. a., beren Ramen auf ben türkischen Uriprung verweisen. In unseren Tagen bekleibet ber königliche Oberintenbant am Sofe, ber Aefatt-ed-baule, bie Stelle eines Chan-i-Chanan ober Säuptlings aller Rabscharen-Stämme. Die Mehrzahl der Hofbeamten, welche sich in der unmittelbaren Nähe des Schah befinden, find Radscharen, und man begreift es, wenn die Bezeichnung als solche jedesmal ihrem Namen beigefügt ift. Aber auch außerhalb ber hofburg bienen Radicaren in den Häusern der Bornehmen und selbst der europäischen Gesandtschaften.

Das überlieferte höchste Abzeichen der königlichen Würde ist die Krone, welche in dem persischen Staatswappen über dem Löwen mit der Sonne schwedt. Die Krone der persischen Könige, unter dem Namen der Kulah-i-Kianian oder "Kopsbedeckung der Kianier" bekannt, ist von bedeutendem Geswicht (gegen 12 Zollpfund) und der Schah nicht im stande sie auf dem Haupte zu tragen. Um persischen Reujahröseste und bei sonstigen seierlichen Unlässen steht sie daher neben dem königlichen Throne. Un ihrer Stelle bedeckt sich der Schah mit der Lammösellmütze, an welcher sich eine kostbare Diamant-Ugrafse mit einem Büschel von Glassedern befindet. Das ist sein

königliches Abzeichen und sein Vorrecht und Niemand befugt, in ähnlicher Weise den Kopf zu schmücken. Wohl aber kann der Schah dem künftigen Thronerben es gestatten die DiamantsUgraffe an seine Pelzmüße heften zu lassen.

Die Krone sowie die Kleinodien und Juwelen des persischen Reiches sind in dem Staatsschape in der Hosburg zu Teheran niedergelegt. Der größere Theil derselben, wie ich bereits früher bemerkte, rührt von dem Kriegszuge der Perser gegen Delhi her und wurde vom Muhammed-Schah dem persischen Könige Nadir-Schah überliesert. Zwei Stücke sind es besonders, welche sich durch ihren hohen Werth auszeichnen, ein ungeschlissener Diamant (Derja Kur, "Meer des Lichtes"), der Abschäung nach würde der Preis desselben vier Millionen Ducaten sein, und ein gewaltiger Rubin von einem Gewicht von 24 Wiskal.

Das Wappenthier bes iranischen Reiches und seines königlichen Herrn ist der stehende Löwe, welcher im rechten Borderfuße ein krummes Schwert hält und auf dessen Rücken das strahlende Sonnengesicht schwebt. Die königlichen Gebäude, die Stadtthore, die Fahnen (mit den persischen Nationalsarben Roth, Grün, Weiß), mit einem Worte Alles, was königlichen oder amtlichen Ursprungs ist, zeigt das Wappen, über welchem sich disweilen die Krone der Kianier erhebt. Der liegende Löwe bildet einen besonderen Unterschied, da er civilamtlicher Natur ist. Den Löwen- und Sonnenorden schmückt im mittleren Felde der stehende Leu, sobald er militärischen Personen verliehen wird, im Gegenfalle nimmt er die Stellung des ruhenden, ohne Krummschwert, ein.

Jebermann, bem die Ehre zu theil ward vor Seiner Majestät erscheinen zu dürsen, muß in aufrechter Stellung vor dem Schah stehen. Ausgenommen davon sind, und zwar auf Grund der Verträge, die Vertreter der fremden Großmächte, welche sich in seiner Gegenwart setzen, vorausgesetzt daß er selber

einen Sitz eingenommen hat. Die Muschtehibs, die Imam-Dichumas und die Ssejids, welche der hohen Geistlichkeit angehören, werden bei einer Audienz von Seiner Majestät eingeladen sich in seiner Gegenwart zu setzen. Für die Gesandten werden Stühle hingestellt, die frommen Herren muhammedanischen Glaubens hocken nach persischer Art auf den Teppich nieder.

Mehrere hohe Regierungsbeamte führen den Sprentitel eines Mukerreb-el-Chakan, "welcher Zutritt zum Monarchen hat", insfolge eines königlichen Fermans, der sie in dieser Würde legitimirt. Ein ähnlicher Titel, welcher in der Uebersetzung lauten würde: "der zu Seiner Majestät Zutritt hat" bezeichnet eine niedrigere Stufe derselben Würde.

Weber die persischen Bürdenträger am Hose, noch die fremden Gesandten in Teheran empfangen Einsadungen zur königlichen Tasel. Bisweisen speist indeß der Schah mit seinen Onkeln und Großonkeln. Es ist ein allgemeiner Brauch in Persien nach aufgehobenem Tische die Hände zu waschen und den Mund zu reinigen. Nach dem Diner begeben sich die erwähnten Prinzen allein in ein besonderes Gemach, um die übliche Reinigung zu vollziehen. Die Hossestiquette verbietet desgleichen das Rauchen des Kalian in Allerhöchster Gegenwart.

Im allgemeinen darf angenommen werden, daß der Schah, als Bater des Baterlandes und als (nach den Ansichten der Mollas freilich illegitimer) Chalif eine unnahdare Person ist, die das Schicksal eines jeden Unterthanen in seinen Händen hält und der man die größte Ehrfurcht schuldig ist. Jeder Berstoß dagegen würde mit dem Tode bestraft werden. Alles, was ihm angehört, ist "gesegnet" (mubarek) und Er der Mittelspunkt, um welchen sich Alles dreht. In ihm stellt sich im eigentlichen Sinne des Wortes das Reich (Daule) oder die Regierung dar. Er kann daher mit bestem Rechte auch von sich

behaupten: l'état c'est moi. Er erhöht und erniedrigt, er ernennt und setzt ab nach seinem Belieben, ohne einem Andern Rechenschaft darüber abzulegen, und er straft und belohnt nach seinem Gutdünken. Gegen seinen königlichen Willen giebt es keine Berusung. Zum Glück darf behauptet werden, daß der gegenwärtige Schah, den ich als den ersten und besten Perser bezeichnen zu können keinen Anstand nehme, ein ebenso kluger als humaner Regent ist, der sein Land, sein Bolk und seine Zeit sehr wohl kennt und Alles daran gesetzt hat seine Untersthanen nach europäischem Muster zu civilisiren.

haben seine Bestrebungen nicht immer ben verdienten Lohn gefunden, hat er sich häufig in ber Wahl seiner Beamten und Diener bitter getäuscht gesehen und feilen Schmeichlern und hinterliftigen Intriganten in früheren Jahren seiner Regierung au feinem eigenen Schaben ein williges Ohr geliehen, so barf ber Europäer nicht mit ihm rechten, sondern muß im Gegentheil die asiatischen Berhältnisse ins Auge fassen. Die größere Masse ber Landesbewohner, fern von ben größeren Städten bes irani= schen Reiches, führt ein unstätes Wanderleben und hat wenig ober gar feine Borftellungen von den Rechten und Bflichten eines Unterthanen. Der Schulunterricht ist nicht vorhanden und die Lehre und Unterweisung ungebildeter Mollas der geistigen Entwickelung eher schäblich als nütlich. Nicht die Achtung por bem Gesete, sondern die Furcht vor Strafe ift ber Haupthebel, welcher die asiatische Staatsmaschine mit ihren tatarisch-mongolischen Anhängseln noch einigermaßen im Getriebe erhält.

Es muß im höchsten Maße anerkannt werben, daß der Schah seit seinem Regierungsantritt, d. h. im Laufe einer fast vierzigjährigen Herrschaft bestrebt gewesen ist, sich in europäisschem Sinne auszubilden und die Lücken in seinem Wissen ins solge seiner Erziehung nach einheimischen Borbildern nach besten Kräften auszufüllen. Er hat sogar die französische Sprache eifrig

studirt, eigenhändig ein im Druck erschienenes französisch-persisches Börterbuch abgefaßt, versteht darin Geschriebenes oder Gedrucktes vollständig gut und spricht diese europäische Sprache mit ziem-licher Fertigkeit, die nur ein gewisses ängstliches Gesühl vor möglichen Fehlern in den hintergrund schiedt. Das Türkische, wie es im Munde der Mehrzahl seiner Unterthanen lebt, sowie das Persische (Farsi) beherrscht er vollsommen.

Die Berfische Sprache, die selbst am Hofe zu Konstantinopel mit einer gewissen Vorliebe behandelt wird, gilt in Asien als die eigentliche Hoffprache und alle schriftlichen und mündlichen Berhandlungen amtlicher Natur werden darin geführt. gleich die Sprache durch die Unmasse angenommener Fremdwörter und Rebensarten arabischen Ursprunges, in erster Linie infolge des arabisch abgefaßten Koran, an ihrer alten Reinheit und Schönheit gelitten und fast Dreiviertel ihrer alten Wörter eingebüßt hat, so geht ber Schah seinen litterarisch gebilbeten Unterthanen mit dem besten Beispiel voran, das Persische in möglichster Reinheit zu schreiben und jedes arabische Wort burch bas entsprechende persische zu erseten. Seine Briefe, Abhandlungen, Reisebeschreibungen und dichterischen Leistungen, benn auch barin hat er fich versucht, können nach bieser Richtung hin geradezu als mustergiltig bezeichnet werden. Nebenbei zeichnet sich sein Styl durch Knappheit, Ginfachheit und Rlar. heit aus und bildet einen wohlthuenden Gegensatz zu den schwülstigen Erzeugnissen ber mobernen iranischen Litteratur mit ihren verschrobenen und gedrechselten Wendungen und Sattheilen.

Der königliche Hof, Deri-Chane ober Derbar genannt, umsfaßt eine Unzahl von Beamten und Dienern, sowie einen Troß bewaffneter reisiger Leute, welche aus trenergebenen Nomadenstämmen gewählt sind, die in ihrer Gesammtheit zur Bevölkerung einer kleinen Stadt ausreichen dürften. Unter den verschiedenen

Bezeichnungen berselben kehren bieselben Namen wieder, welche bie Diener eines größeren perfischen Saushaltes voneinander unterscheiben, wie g. B. Ferrasch für ben Sausbiener, Bisch= dibmet für den Zimmer= ober Rammerdiener, der seinem Herrn ben Thee, Raffee und Ralian reicht, den Tisch beat und die Schüffeln anbietet, Scherbetdar ober Abbar, welcher bie Sorbets und sonstigen Getränke unter seiner Aufsicht hat, Aschpas ober Roch, Sfata ober Wasserträger, Schatir ober Läufer, Gholam ober Hartschier, Borreiter, Mirachur (bei hofe nur Mir genannt) ober Stallmeister, Dichelaudar ober Geschirrmeister. Mehter ober Stallfnecht, Nafir ober Haushofmeister, Sferaibar ober Rastellan u. a. m. Sind von einer Dienergattung eine größere Anzahl vorhanden, wie z. B. von den Ferrasch und Bischchidmet, so haben dieselben einen besonderen Aufseher ober Baschi, welcher für die Dienstleistungen der betreffenden Dienerflasse verantwortlich ist, wie in ben angeführten Beispielen ben Ferrasch=Baschi ober Oberhausdiener und Bischchidmet=Baschi oder Oberkammerdiener. Am Hofe wird natürlich den Dienern ein höherer Grad des Ranges und des Unsehens eingeräumt, ber Abdar 3. B. wird zu einem königlichen Mundschenk und ber Pischchidmet zu einem Kammerherrn. Die in ber unmittel= baren Rähe bes Königs und im Innern seiner Gemächer bebiensteten Männer geben allen übrigen Hofbeamten voran, da fie dem Chelwet-i-Humajun oder "der königlichen Zurudgezogenheit" ihre Amtspflichten widmen. Selbstredend hat zu bem föniglichen Menderun ober harem fein Mann, mit Ausnahme ber Eunuchen, Butritt. Behn "Agha", an beren Spite ein Ober-Eunuch oder Chobsche-Baschi mit dem Range eines Oberft steht, leiten das Hauswesen und besorgen den erforderlichen Dienst. In ihrer Gesammtheit führen sie den Titel der Chodsche-Sferaijan ober Serails-Eunuchen.

Von den einzelnen Beamten am Hofe seien besonders er=

wähnt der Ssurre-Aemin, welcher mit der Verwaltung des Taschengelbes S. M. bes Schah betraut ist (gewöhnlich ist es ein Bischibmet ober Rammerherr, ber biesem Amte vorsteht), und ber Oberschapmeister am Hofe, welcher bie Bezeichnung eines Mu'aïr=el=Memalik führt und einen sehr hohen Rang unter ben Bürdenträgern ber Burg einnimmt. Die Muftofis und Ssereschtebars in ber Oberrechnungstammer und Ranglei bes Schah haben bie besondere Aufgabe, die eingegangenen Abrechnungen ber Statthalter in den Provinzen des Reiches nach Einnahme und Ausgabe genau zu prüfen. Sind dieselben regelrecht befunden worden, so wird ihnen aus der Ranglei das so= genannte Kitabtiche ober Büchelchen behändigt, bas mit S. M. Siegel versehen ift. Es enthält außerdem den Siegelabdrud ber Namen bes zeitigen Finanz-Ministers und mehrerer Muftofis, um zu bestätigen, daß die hohe Regierung von dem betreffenden Beamten nichts zu fordern habe. Der Ferrasch=Baschi ift ber Oberkammerherr mit bem Ehrennamen eines "Rämmerer des Reiches" (Sedschib=ed=daule). Unter ihm stehen der Chejjam= Baschi ober ber "Borsteher ber Zelte" und ber Baghban-Baschi oder Oberhofgärtner.

Die Dienerklasse ber sogenannten Gholams, — bas Wort bebeutet ursprünglich soviel als Stlave ober Leibeigener —, erfüllen die Aufgabe, ihren königlichen Herrn auf seinen Ausssahrten ober Ausritten zu begleiten und über seine persönliche Sicherheit zu wachen, wobei sie sich selber zu Pferde besinden. Ihr Oberhaupt, der Serkeschiktschie-Baschi, welcher verpflichtet ist die Nacht in dem königlichen Palast zuzubringen, bekleidet gleichfalls einen sehr hohen Posten am persischen Hose.

Die Nessatschi (b. h. "bie Ordner"), mit Beilen bewaffnet, übernehmen die Rolle der Scharfrichter und gehören gleichfalls zu den Beamten des königlichen Hofftaats. Auf der Reise und auf der Jagd ist ihr Führer oder der Nessatschie Baschi neben

bem Ferrasch-Baschi gewöhnlich damit beaustragt die Ruhe und Sicherheit im königlichen Lager — Ordui Humajun — zu überwachen. Bisweilen erhält ihr Oberhaupt, der Nassaktschis-Baschi, besondere Missionen nach orientalischen Höfen oder dem Plat eines Statthalters in einer Provinz des persischen Reiches.

Das eben erwähnte königliche Lager, in welchem sich S. M. während einer Reise oder auf seinen Jagdzügen aufhält, bildet eine kleine Stadt für sich. Bon den Zelten (Tschadir) führt daszenige, welches für den Aufenthalt des Schah bestimmt ist, den Ehrennamen Seraperde. Es besteht eigentlich aus mehreren miteinander zusammenhängenden Zelten, die ein gemeinschaftliches großes Dach haben. Sie dienen theils als Wohnung für die persische Damenwelt des königlichen Aenderun, theils als Birun oder Empfangsgemächer für die Personen, welcher der Allershöchsten Person vorgestellt werden. Der Pusch oder innere Ueberzug und die Tädschir oder Fenstergitter des Sseraperde sind von hochrother Farbe, welche ein königliches Vorrecht ist, das keine andere Person beanspruchen dars.

Das Geschäft der Zeltmacher ist eines der blühendsten im Lande der Sonne und die Geschicklichkeit und der Gesschmach der Arbeiter im höchsten Grade anerkennungswerth; nur die indischen Zeltmacher dürften ihnen den Rang ablausen. Es giebt in Persien Zelte mit einer oder mit zwei Zeltstangen (Direk), von denen jede aus zwei besonderen Hälsten besteht, die durch verschiedbare Metallringe (Rewise) zu einem einzigen Stück verbunden werden. Ein rundes Stück Holz, Remadsche genannt, welches auf die Spize der Zeltstange gesteckt wird, dient als eigentlicher Träger des Daches. Die gefütterten Zelte führen die Benennung Tschadir-Puschdar, die kleinen Zelte heißen Relenderi und das luftige Zeltchen, welches als Aufenthaltsort beim Frühstück dient und die Gestalt eines vierzeckigen, sast schilberhausähnlichen Raumes hat, dessen Seiten

wände nach jeder Richtung hin aufgeklappt werden konnen, trägt den Namen Aftabsgerden d. h. "Sonnenwende". Vornehme. Berser und an ihrer Spiße der Schah, pflegen mit einem Doppelvorrath der nothwendigen Zelte zu reisen, um an jedem Halteplaße bereits ein aufgerichtetes Lager bei der Ankunft vorzussinden. Man nennt sie im Lande der Sonne PischsChane oder "Vorhaus" und Bess-Chane oder "Nachhaus, hinterhaus".

Um auf die Beamten am Hofe und in den verschiedenen Zweigen ber Regierung zurudzukommen, so besteht gegenwärtig in Fran die Sitte, dieselben durch gewisse Ehrentitel auszuzeichnen, welche gradezu ihren Namen ersetzen und unter welchen fie im Lande allgemein bekannt find. Der Bring-Rriegsminister 3. B. heißt Naib-es-gultanet "ber Statthalter bes Rönigsreiches", ein anderer Bring, welchem die Proving Isfahan und ihre Dependenzen unterstellt ift, Sill-es-gultan b. h. "Schatten des Sultan", der gegenwärtige Juftizminifter ift unter feinem Ehrentitel Muschir-ed-daule "Rathgeber der Regierung" zu verstehen, ber Unterrichtsminister ift ein Muchber-ed-daule oder "Auftlärer ber Regierung", wie ber Minifter ber Presse ein Ssanisedbaule ober "Runstverständiger der Regierung" und der Oberceremonienmeister ein Sahir=ed=daule ober "Stüte ber Regierung". Auch den Damen bes königlichen Hofes find ähnliche Titel zu theil geworben, um sie zu ehren und ihrer Stellung und Burde auch nach dieser Richtung hin die öffentliche Unerkennung zu theil werden zu lassen.

Man möchte fast die Behauptung aufstellen, daß die kluge Lebensregel von den Geschenken, welche die Freundschaft ershalten, nur im Lande der Sonne ihre höchste Spitze erreicht hat. Selbst der König kann sich der allgemeinen Gewohnheit nicht entziehen und ein großer Theil seiner persönlichen Ausgaben ist für glanzvolle Belohnungen bestimmt, durch welche

treue und gewissenhafte Hofbeamte und Staatsdiener jahraus jahrein geehrt zu werden pflegen. Dem reisenden Frangi, welcher zum erften Male seinen Juß auf den iranischen Boben fest und mit den Bewohnern des Landes in unmittelbaren Berfehr tritt, brängt sich nach kurzer Zeit seiner Wanderung ober seines Aufenthaltes an irgend einem Orte die Beobachtung auf, daß die Leute in seiner Umgebung sich nicht nur in Höslichfeiten, sondern auch in dem Bestreben überbieten ihm durch Geschenke, und ware es eine Blume, eine besondere Artigkeit und Aufmerksamkeit zu erweisen, freilich in ber Erwartung bafür ein entsprechendes Gegengeschenk zu erhalten. Das Spftem ist fo fehr ausgeprägt, daß felbst die Sprache gefällig genug ift, bie Unterschiede ber Geschenke je nach bem Range und Stande ber schenkenden und beschenkten Bersonen durch verschiedenartige, inhaltsvolle Ausbrücke sofort in die Ohren springen zu laffen. Hört man von einem "Habië" reben, so weiß man auf ber Stelle, daß es fich um das Geschent eines Monarchen an einen andern handelt. "Taaref" ift bas Wort für ein Geschenk unter gleichgeftellten Personen, "Enam" die Gabe eines höher gestellten Mannes an eine tiefer stehende Berson, "Bischkefch" bagegen die des letteren an jenen, und wäre es der König selber. Db außerbem ein Geschent als Erinnerung an eine unternommene Reise nach der Heimkehr dienen foll, ob dabei ber Werth beffelben nur in feiner Seltenheit besteht, für Alles bies fest die Sprache eigene Worte ein, die in fürzester Fassung mehr als lange Umschreibungen besagen. Das allgemeine Kriegsgeschrei, welches ben Orientfahrern auf ihren Reisen in Land und Stadt entgegengerufen wird und noch lange nach ber Rückehr in die europäische Heimath im Ohre nachklingt, ist bekanntlich das verponte Bakschisch. Dies Wort, ober nach seiner richtigeren Aussprache Bachschisch, ist persischen Ursprungs und bezieht sich ursprünglich auf den Ausdruck des Mitleids.

ber Berzeihung und der Güte eines Höherstehenden gegen eine untergeordnete Person. In der gewöhnlichen Umgangssprache steht es auf derselben Stuse wie unser deutsches "Trinkgeld", erhält jedoch am Naurus oder dem ersten Tage des persischen Sonnenjahres den Beigeschmack des Neujahrsgeschenkes. An diesem Feste nimmt das Schenken unter den Bewohnern im Lande der Sonne kein Ende und vor allem ist es der Herr, welcher seinen Dienern durch Geldspenden, Aleider und sonstige Geschenke sein "Mitseid" zu bethätigen hat. Ist der Mann von vornehmen Range, so melden sich außerdem und der Reihe nach eine Legion bachschsischsichsichtiger Personen, — der Derwisch und der Straßenkehrer, der Stadtthorhüter und der Postbote, der Luti mit seinem Löwen oder Esephanten und wie sie sonst noch heißen mögen, — und jeder bietet seine Wünsche dar, um das erwartete Geschenk in Empfang zu nehmen.

Das Schenken erinnert außerbem an die im Lande bestehende eigenthümliche Sitte einem Kranken eine bestimmte Gelbsumme zu schicken, mit der Bestimmung, dieselbe unter sein Kopskissen zu legen. Im Falle seiner Genesung wird das Geld unter die Armen vertheilt, mit der Aufforderung, Gott sür die Genesung des Patienten zu danken, im Todesfalle wird die Gabe gleichsalls den Bettlern übergeben, mit der Weisung, sür das Seelenheil des Dahingeschiedenen fromme Gebete zu sprechen. Die Höhe der Geldspende hängt zwar von dem guten Willen des Gebers ab, steht aber gewöhnlich im Verhältniß zu dem Range und der Stellung des erkrankten Betthüters.

Die Geschenke, durch welche der König seine Diener zu beslohnen pflegt, abgesehen von den Ehrentiteln und den Außzeichnungen durch Band und Orden, bestehen in erster Linie in dem sogenannten Chalat oder der Berleihung eines Ehrensteides, womit gewöhnlich eine Art von Investitur verbunden ist, durch welche der getreue Diener zu einer neuen Würde im

Hof= oder Reichstienste erhoben wird. Der König sendet dem= selben toftbare Schals aus den berühmteften Bebereien in Raschmir, Kerman ober Meschbeb, ober einen weiten und langen mantelähnlichen Ueberwurf (Dschubba), der häufig von einer mit Diamanten und sonstigen Gbelfteinen besetzten Spange (Schemfie) zusammengehalten wird, ober einen furzen Belgrod mit halben Aermeln baran (Cherke), oder eine Art von Ueberzieher (Relidsche), oder einen vorn offen getragenen Rock (Quba). Will ber König einen Bürbenträger in ganz besonderer Beise auszeichnen, so läßt er bemselben in feierlichstem Aufzuge einen von ihm selber getragenen Rock überreichen, welcher ber königlichen Garderobe entnommen worden ist. Auch Geschenke anberer Art werden unter bem Namen Chalat verstanden, wie es 3. B. nichts Seltenes ift, daß mit Ebelsteinen ausgelegte Dolche und Säbel der betreffenden Berson übergeben werben. Selbst die Erhöhung ber Besoldung wird mit bemselben Borte bezeichnet, mit dem schließlich auch der Sinn von Leichentuch verbunden ist. Diese beschriebene Investitur ist alten Ursprunges und eine ächt morgenländische Sitte. Unter den Abhassiden-Chalifen bestand sie in bem Geschent eines Raftan-Chrenfleides und eines Turbans, Schwertes, Ringes, Sonnenschirmes sowie eines Maulthierfußes mit einem Sufeisen aus schwerem Golde.

Eine andere Art von Belohnung, welche verdienten Beamten zu theil wird, besteht in einer Standeserhöhung durch die Ernennung zu einem Chan. Das dem Eigennamen des Betreffenden nachgesetze Wort Chan verleiht demselben die Bedeutung unseres Adels. Auch ein königlicher Prinz, ja selbst ein Wesir hat die Berechtigung diesen Titel an geeignete Personen, Diener nicht ausgeschlossen, zu verleihen. Während Mirsa Ali so viel als unser deutsches "Herr Ali" ausdrückt, wird der Mirsa Ali Chan zu einem "Herrn von Ali". Ich

kenne einige in Europa weilende Perfer, welche sich bieser frängischen Umschreibung ihres Chan-Titels bedienen.

Die Auszeichnung des Chalat und der Ernennung zum Chan erstreckt sich nicht nur auf die Eingeborenen im Lande, sondern auch auf Europäer, welche in persischen Diensten stehen und sich in ihrem Amte bewährt haben. Unter den Ehrensbezeugungen, welche sonst Europäern erwiesen werden, verdienen die den Vertretern der europäischen Mächte in Teheran dargebrachten Auszeichnungen eine besondere Stelle. Sie betreffen das sogenannte Fstakbal oder die seierliche Einholung.

Bon ieber war es im Lande der Sonne alter Brauch und strenge Sitte, in- und ausländische Würdenträger, welche von auswärts her sich ben Grenzen bes iranischen Reiches und später ber Residenz bes Schah näherten, burch einen solennen Empfang an der Grenze und vor ihrem Einzug in die Saupt= ftadt zu ehren und im Namen der iranischen Majestät zu be-Einem ankommenden fremden Gesandten werden nach bem festgesetzten Ceremoniell bis an bie Grenze bes Landes zunächst zwei Beamte entgegengesendet, von benen ber eine im föniglichen Auftrage, der andere im Ramen der Ortsbehörden seine Bunfche darbringt und seine Dienste zu Gebote stellt. Den beiben Mehmandars, wie sie in ber persischen Sprache beißen, fällt die Aufgabe zu dem Bertreter der ausländischen Macht bei seiner Ankunft ein bequemes Obbach auf ber Reise nach Teheran zu verschaffen, für die nothwendigen Lebensmittel Sorge zu tragen und die nöthigen Pferde und Maulthiere zum Reiten und zum Transport bes Gepäckes in Bereitschaft zu halten. Dem königlichen Mehmandar liegt außerdem die Bflicht ob, die genaue Ausführung der üblichen Ehrenbezeigungen zu übermachen und für das sichere Geleit die Bürgschaft zu übernehmen.

Sobald der neue Gesandte (Ssefir-kebir), oder der außer=

Der Gesandte und seine Begleiter höheren Ranges seten fich in voller Uniform und zu Pferbe in Bewegung und fteigen etwa in halbstündiger Entfernung von der Residenz vor einem Belte ober vor dem Gebäude am Hippodrom ab, um im Innern beffelben von zwei abgefandten Bürbenträgern im Ramen bes Königs und bes Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten ob seiner glücklichen Ankunft bewillkommet zu werden. Polizeidirector (Kalenter) der Stadt und die Vorsteher der einzelnen Biertel ber Residenz schließen ihre Blückwünsche an. Sobald die Ceremonie beendigt ift, in Gegenwart einer zahlreichen Menge begleitender Berfonen und Diener, besteigt ber Gesandte ein kostbar geschirrtes Pferd aus dem königlichen Marstall und ein imposanter Zug setzt sich langsam in Bewegung, vorauf drei Hofftallbedienstete, welche je ein Pferd (Jedek) am Zügel führen. Sobald das Stadtthor erreicht worden ist, geben fünf königliche Läufer (Schatir) in ihrer rothen Tracht, sowie eine Anzahl von Hofbedienten (Ferrasch Schahi) vor bem Gesandten einher und begleiten ihn bis zur Ankunft vor seiner Wohnung innerhalb ber Stadt. Zwei Rotten persischer Infanteristen nebst ihrer Musikbande sind so aufgestellt, daß sich die eine am Stadtthore, die andere am gefandtichaftlichen Gebäude befindet, um die militarischen Ehrenbezeugungen zu erweisen.

Am dritten Tage nach der Ankunft wird auf Befehl bes Königs die Stunde der feierlichen Audienz angesetzt. Ein Besamter (Na'ib) des Oberceremonienmeisters (Jichik Agassi Baschi)

begiebt sich nach dem Hause der Legation und erklärt in persisscher Sprache, daß Seine Majestät bereit sei, den neu ersnannten Vertreter zu empfangen. Man setzt sich wieder auf das Pserd und der seierliche Zug bewegt sich durch die Straßen Teherans in der Richtung nach der Hofburg. Fünf Läuser, zehn Ferraschen und zehn Jassaul vom königlichen Hose des gleiten den fremden Wesir und die Beamten desselben dis zu ihrem Eintressen vor dem königlichen Empfangsgebäude im Kischikschane. Man steigt ab, der Oberceremonienmeister und der Minister der auswärtigen Angelegenheiten nehst anderen Würdenträgern aus dem Militär= und Civilstande, sämmtlich mit ihren Staatsunisormen bekleidet, drücken dem neuen Anskömmling ihre Glückwünsche aus und die Bewirthung, Thee, Süßigseiten und Kalian, wird nach ächt iranischer Sitte außegeführt.

Nachdem den Pflichten der Gastfreundschaft Rechnung ge= tragen worden ift, begleiten der Oberceremonienmeister und der Wesir der auswärtigen Angelegenheiten den enropäischen Mi= nister und die zu ihm gehörigen Herren (mit Ausschluß ber Dienerschaft, welcher bas Betreten ber Schloßhöfe unterfagt ist) nach bemienigen in ber Nähe gelegenen Theile ber Königsburg, in welchem ber Schah die Audienzen zu ertheilen pflegt. Bevor bie frangischen Ankömmlinge ben Jug in bas Zimmer seten, in welchem sich Seine Majestät befindet, müssen sie sich dreimal an verschiedenen Stellen des Vorraums im Hofe verneigen, worauf der Oberceremonienmeister in einer bestimmten Entfernung von dem Fenfter, in beffen Nähe ber Schahpnichah aufrecht fteht, seinen mit Diamanten und Sbelfteinen besetzten Stab auf bas Pflafter bes Erbenbobens ftogt und bagu mit lauter Stimme die Worte spricht: "Der und ber Gesandte hat für Seine Majestät ben Schahpnschah ein Schreiben seines Souverans gebracht."

Auf ein gegebenes Zeichen erfolgt der Eintritt in das Treppenhaus und in den eigentlichen Empfangsraum. Die alte Sitte, die rothen Zeugstiefel oder an Stelle derselben die Ueberschuhe abzulegen, bedor das Zimmer betreten wird, hat auf Befehl des Königs europäischen, modernen Anschauungen Platz gemacht und die strenge Vorschrift ist in Wegfall gestommen.

Der Gesandte legt bas Schreiben seines faiferlichen ober töniglichen herrn unmittelbar in die hände bes Schah, ber dasselbe darauf seinem Wesir der auswärtigen Angelegenheiten Das Schreiben selber soll von einem Legations= Secretar auf einer golbenen Schuffel von ber Wohnung bes Gefandten bis zum Balafte bes Schah getragen werben und auf der goldenen Unterlage bis zu dem Augenblicke verbleiben, in welchem der fremde Vertreter dasselbe überreicht. iranische Majestät auf einem Sessel, so wird ein solcher bem frängischen Gesandten gleichfalls zur Berfügung geftellt. übrigen Herren ber Missionen bleiben bagegen stehen. Beendigung ber Audienz begleiten dieselben Bersonen, von benen bei der Abholung die Rede war, den Gesandten in seine Behausung zurud. Wie ich schon bemerkt habe, muß nach altem Brauche ber erfte Antrittsbesuch zu Pferbe stattfinden, wobei die kostbarstgeschirrten Thiere aus dem Marstall zur Berfügung gestellt werben. Die Rücktehr wird in berselben Weise vollzogen und ein möglichst großes Gepränge babei entfaltet.

Der Istakbal, wie ich ihn eben beschrieben habe, hat etwas ungemein Feierliches und seine Ausführung nach einem streng bestimmten Ceremoniell macht auf den Beschauer einen merkwürdigen Eindruck. Er ist das höchste Muster der persischen Höflichkeit königlichen Abgesandten gegenüber und ein Stückaltiranischen Lebens spiegelt sich in ihm wieder.

Bie der Schah seinerseits als Bater seines Bolks seine Kinder und Unterthanen durch häusige Geschenke und Ehrenzgaben zu erfreuen pslegt, so ist es andererseits ein patriarchaslischer Zug der Bevölkerung, freiwillig bei passender Gelegenheit und besonders bei glücklichen Ereignissen, dem Landesvater ein größeres oder kleineres Geschenk als Ausdruck ihrer Theilnahme darzubieten und die iranische Majestät verweigert niemals die Annahme eines derartigen wohlgemeinten Bischkeschs, wie z. B. bei den Besuchen, welche sie von Zeit zu Zeit ihren Westirs und hohen Würdenträgern zu machen pflegt. Eine solche Auszeichnung wird von denselben billigerweise als die höchste Ehre betrachtet und ein Jeder wetteisert mit dem Andern, um nach allen Richtungen hin sich als liebenswürdiger Wirth zu bezeigen.

Nachbem ber Rönig vor bem Sause beffelben abgeftiegen ist, begiebt er sich auf den ausgebreiteten bunten Teppichen bis ju bem festlich hergerichteten Empfangszimmer ober nach bem Königszelte in dem Garten bes Hauses und geruht hierselbst ein Mahl einzunehmen, während für feine Begleiter, - und bie Rahl berselben beläuft sich bis auf zweihundert, — abseits das Effen hergerichtet wird. Perfische Militärmusik spielt dabei heitere Weisen auf, die durch die iranische Nationalhymne ein= geleitet werben. Der hocherfreute und hochgeehrte Wirth folgt gern ber alten guten Sitte, seinen Dank burch ein passenbes Geschenk an werthvollen Schals und selbst an Gold zu bezeugen, ohne daß Jemand im mindesten daran einen Anstoß Es liegt in biefen und ähnlichen Gebräuchen. finden mürde. die uns Europäern fremdartig erscheinen mögen, ein herzlicher Bug verborgen, der altiranisches Erbtheil ift und das Berhältniß zwischen bem König und ben Landeskindern am besten charakterisirt.

Wie im ganzen übrigen Orient, so hat sich auch in Fran die Berwaltung und die Regierung jenen Formen anbequemen

muffen, welche in Frangistan seit lange bestehen, um die staatliche Ordnung in ihren Grundvesten zu erhalten. Hierzu gehört in erster Linie die Bilbung eines Staatsrathes, unter bem Borfite bes Schah, und die Einrichtung von Ministerien nach europäischem Muster, an beren Spite ein Minister ober Befir als Leiter und Führer gestellt ift. Das Ministerium bes Innern und der Finanzen, mit einem Muftofi-el-memalet oder "Controleur der Königreiche" als Wesir, der gegenwärtig zugleich als erster Minister gilt, die Ministerien bes Krieges, ber auswärtigen Angelegenheiten, der Justig und des Unterrichtswesens bilden bie Grundlagen ber Berwaltung, mahrend bie Ministerien ber Bolle, ber Staatsbomanen, ber Münze, bes Handels, ber Bergwerke, der Telegraphen, des Bostwesens, der Bresse, der Rünste und Handwerke und der Kirchengüter als besondere Unterabtheilungen der Hauptministerien oder als Rebenministerien betrachtet werden.

Wie in den europäischen Staaten so entwickelt auch in Fran bas Ministerium bes Krieges eine besondere Thätigkeit, um auf der Höhe seiner Aufgabe zu bleiben und ein wohlgeschultes Heer zu unterhalten. Die persische Armee (Raschun), welche vollzählig aus 150,000 Mann besteht, ift aus bem stehenden Heere (Risam) — eine Reserve (Redif) kennt man nicht --. im ganzen 80,000 Mann zählend, und aus 70,000 Mann Ticherik, b. h. irregulärer Reiter und Landesmilizen zusammengesett. Man rechnet babei 27 Bataillone Infanterie, 2500 Pferde und 8000 Mann Artillerie mit 200 Kanonen. Die Ausbildung der regelmäßigen Armee beruht auf europäischen Borbildern und ift im Laufe ber letten fünfzig Sahre von eng-· lischen, französischen, östreichischen und russischen Instructeuren geleitet worben. Die Uniformen wurden europäischen Muftern angepaßt. Für die Garden ift eine hellrothe Farbe der Baffenröcke beliebt. Aur Bezeichnung der Truppen und ihrer Unter-

abtheilungen, sowie ber verschiebenen Grabe ber Borgesetten, find meistens die alteren perfischen Namen geblieben und nur für früher unbekannte Stellungen innerhalb ber Armee bie entsprechenden europäischen Worte beliebt, wie 3. B. Abschudan einen Abjutanten und Mufikantschi ein Mitglied ber militärischen Rapelle anzeigt. Die perfischen Ramen erinnern theilweis an bas alte Decimalipstem ber früheren Epochen, wie 3. B. Tuman b. h. "Zehntausend" für ein Armeecorps und Deh-Baschi b. h. "Ropf von Behn" für den Gefreiten, theils beruhen sie auf Benennungen späterer Zeiten. Der Emir-Nisam ober Ssipah-Falar entspricht unserem Feldmarschall, der Emir=Tuman dem General-Lieutenant, Sfertib dem General, Sferheng dem Oberft, Jawer dem Major, Ssultan dem Hauptmann, Naib dem Lieutenant, Beg-sade ober Wefil dem Unteroffizier, Deh-Baschi bem Gefreiten und Sferbas bem gemeinen Solbaten zu Fuß. Der Name des Infanteristen, Sserbas, hat wörtlich die Bebeutung Eines, ber um seinen Ropf spielt, ähnlich wie in ber türkischen Sprache die Bezeichnung Baschibosuk auf Jemand bezogen wird, beffen Ropf verbreht ift und ber infolgebeffen bie ärößten Tollfühnheiten begeht. Die Eintheilung der Infanterie geschieht nach Fobsch ober Bataillonen, die ber Reiterei nach Deste (b. h. "Hand") ober Schwadronen. Die eigentliche Stärke ber perfischen Armee dürfte selbst noch gegenwärtig in dem Tscherik ober der aus den Nomaden gebildeten irregulären Truppe zu suchen sein, beren Mitglieder in ben wilbesten Gebirgsthälern geboren und aufgewachsen sind und auf ben nadten Pferberuden die schwierigsten Bewegungen ausführen. In den Kriegen gegen die Osmanen an der perfisch-türkischen Grenze und in ben berüchtigten Rämpfen gegen die Turkmenen an der nordöftlichen Ede des iranischen Reiches waren es die Nomadenreiter der Luri oder Lori, der Bachtiaren, Kurden und anderer Stämme, welche ben wiederholten Angriffen und

Einfällen ber Feinde ben träftigften Wiberftand entgegensetzten und die bedrohten Gebiete schützten. Bald nur mit dem Gewehr und Satagan bewaffnet wie die überaus tapferen Schahsemen, bald lanzenkundiges Bolk wie die Kurden, sind sie in den ichlimmsten Zeiten ber Geschichte Rrans Die eigentlichen Bachter ber Grenzen gewesen. Auch im Gefolge bes Schah befinden sich gewisse Abtheilungen ber irregulären Kavallerie, welche bie Bezeichnung der königlichen Leibwache ber Bergreiter führen und zu ben erwähnten Stämmen gehören. Die sogenannte Diman-Kavallerie, welche aus 2120 Reitern zusammengesetzt ist, wird gleichfalls aus den glat-Stämmen herbeigezogen. Es find bies bie Dawiden (500 Pferde), Aefschar (500), Chobschewend (500), Awhanlu (200), Hudawend (150), Karatschurlu (100) und die bereits früher von mir erwähnten Karassuran (170), welche ber Regierung ihre Dienste in und außerhalb ber Residenz zu leisten haben. Man sieht sie häufig in Stadt und Land und so wilde Gesellen sie ihrem Aeußeren nach zu sein scheinen, so wenig ift Grund bazu vorhanden ihre Ergebenheit, Zuverläffigkeit und ihre Unterstützung im Falle ber Noth zu bezweifeln.

Bu ben neuften Einrichtungen, welche nach frängischen Borbildern geschaffen worden sind, gehört die Einführung eines
wohlgeordneten Polizeiwesens (Polis), an deren Spize ein
Europäer als leitender Director steht. Die Organisation derselben, unabhängig von dem Gemeindewesen und der Marktpolizei, ward auf Besehl des Königs nach dem Muster der
Berliner und Wiener Schutzmannschaft durchgeführt, welche für
die öffentliche Sicherheit und Ruhe in der Residenz zu sorgen
hat und den Berkehr in den Straßen und auf den Plätzen
innerhalb der Stadt überwacht. Der prinzliche Kriegsminister,
in seiner Eigenschaft als Gouverneur von Teheran, bildet die
oberste Behörde in dieser Abtheilung der Berwaltung. Es muß
zugestanden werden, daß trotz ihres verhältnißmäßigen jungen

Bestehens die Polizei sich durch ihre nühlichen Dienste ausgezeichnet hat. Das Gefühl der Sicherheit in Teheran hat insolge ihrer Wachsamkeit zugenommen, denn die unsauberen Elemente, welche sich gelegentlich bemerkdar machten und durch räuberische Anfälle, Diebstähle und Einbrüche die Bevölkerung beunruhigten, sind allmählich aus der Hauptstadt entsernt worden oder sitzen unter Schloß und Riegel.





## Aus vergangenen Beiten.

3 ist eine rühmenswerthe Eigenschaft der ächten Söhne Frans, ihr Baterland auf das innigste zu lieben und im Hindlick auf die Größe und Bedeutung seiner geschichtlichen Bersgangenheit einen selbstbewußten Stolz zu empfinden, den sie unter sich und selbst dem Europäer gegenüber niemals versleugnen.

Sind auch die historischen Gestalten, welche von den Zeiten bes zehnten Jahrhunderts an in den Meisterwerken ihrer ältesten und hervorragendsten Dichter und Schriftsteller in den Vordersgrund der Schilderungen treten, durch den bestrickenden Ginsluß der in dichterischer Form überlieserten Sage getrübt, erscheinen selbst die wohlbekannten Könige aus dem Hause des Kyros nur wie verwischte und verschwommene Erinnerungen an eine glänzende Vorzeit Persiens, werden auch die Namen, Thaten und zeitlichen Spochen in heilloser Verwirrung durcheinander geworsen, so dient durch das Labyrinth der mythischen Geschichte und des geschichtlichen Mythos dennoch ein einziger und sester vother Faden als Führer und Leiter bis zu den ältesten Quellen des historischen Bewußtseins: die tausendsährige Ueberlieserung

von eingewanderten iranischen Stämmen und Familien, die unter berühmten, durch ihre Stärke ausgezeichneten Königen und Helden zunächst das an der Südküste des Kaspischen Meeres gelegene Land eroberten und nach fortdauernden Kämpfen gegen die wilden Ureinwohner die übrigen Theile des Landes der Sonne ihrem Scepter unterwarfen.

In jenen Zeiten, für welche man vergebens nach chronologischen Bestimmungen suchen burfte, benn bie Geschichte hat bafür bas Gebächtniß längst verloren, hausten in ber jetigen Proving Masenderan bose Dims, die in allerlei unheimlichen Gestalten das Land bevölkerten und noch gegenwärtig in der Erinnerung ber Franier fortleben. Ihre bamonischen Gebilbe. bald sind es Riesen oder Awerge, bald affenartige Unholde und Teufelchen mit hörnern auf dem Ropfe und mit langen Krallen an den Fingern, — bienen noch heutigen Tages ben persijchen Rünftlern als Gegenstand für jene vorhistorischen Gemälde, welche bie Thore ber Städte, die Ruppeln und Gewölbe ber Bazare, bie oberen Bandseiten ber Schlösser und Bohnhäuser, ja selbst die leeren Ränder handschriftlicher Werke zu schmuden pflegen. Der gewöhnliche Berfer, welcher von der europäischen Kultur= feile unberührt geblieben ift, hat noch lange nicht ben Glauben an die Gegenwart und die schädliche Macht der Dims verloren. bie ihm seine lebhafte Phantasie als Robolde und Gnomen ausmalt und beren Herrschaft mit bem Eintritt ber nächtlichen Dunkelheit beginnt.

Die ausgebehnte Felsenkette des Elburs, welche die unswirthliche Hochebene Frak-Abschemis von den paradiesischen Küstenebenen des Gilan und Masenderans scheidet, jene steile Gebirgswelt mit ihrem Nepe endloser Thäler, mit ihren versstecken Pässen und dem Reichthum ihrer Metallgruben, galt als ein heiliges Gebiet, auf dessen Höhen den Göttern Feuers

altäre errichtet und nach altiranischer Sitte auflodernde Feuers opfer dargebracht wurden.

Der sagenhafte Rönig huscheng, ber erste, welchem die Diws unterthan waren, hatte ben Gebrauch bes Feuers gelehrt, bas Schmelzen ber Metalle erfunden und ben Ackerbau mit Silfe geschmiebeter Werkzeuge eingeführt. Seine Nachfolger fügten ben Erfindungen und Entbedungen neue hinzu, um bie Bewohner des Landes an die Wohlthaten des gesitteten Kulturlebens zu gewöhnen. Die Bahmung ber Sausthiere, bas Jagen bes Wilbes, die Renntniß ber Schrift, die Baufunst und abnliche dem Menschen bienende nütliche Renntniffe fanden allmählich allgemeine Verbreitung. Die sagenhaften Berichte über jene ersten Träger der ältesten Rultur iranischer Herkunft erinnern lebhaft an verwandte Ueberlieferungen der Aegypter, Affprer, Phönizier und anderer Bölfer bes Alterthums, wonach die ältesten Rönige ihres Landes zugleich die ersten Erfinder und Entdeder ber auf Ackerbau, Jagd, Handwerk, Kunft und Wiffenschaft bezüglichen Errungenschaft bes Menschen gewesen sein follten.

Der Königserbe bes von Ahriman, dem Beherrscher der Diws, getödteten Tachmuraf führte nach den iranischen Ueberslieserungen den Namen Dschemschid. Noch heute verbinden die Berser mit demselben die Borstellungen eines goldenen Zeitsalters ihrer Geschichte und es würde Niemandem einsallen im Lande der Sonne an das wirkliche geschichtliche Dasein desselben zu zweiseln noch die ihm zugeschriebenen Einrichtungen oder angeblich von ihm hinterlassenen Werke und Denkmäler wegzuleugnen. Ich habe oftmals Gelegenheit gehabt mit gebildeten Persern über König Dschemschid und sein Zeitalter lehrreiche Gespräche zu führen und jedesmal die volle Ueberzeugung gewonnen, daß keiner unter meinen morgenländischen Freunden um die Zuverlässigetit der Ueberlieserungen besorgt erschien. Der eine bezeichnete ihn mir als den Stifter des altpersischen

Sonnenjahres, bessen Anfang auf ben Eintritt ber Frühlingsnachtgleiche angesetzt ist und bessen Feier noch gegenwärtig alljährlich durch das königliche Naurus-Fest begangen wird, der andere schwor Stein und Bein darauf, daß Oschemschib der Erbauer von Istachr oder Persepolis, in der Nähe von Schiras, gewesen sei und alle meine angeführten Gegengründe dis zu den Keilinschriften hin hatten keinen andern Ersolg als den landläusigen Glauben in erhöhtem Maße zu verstärken.

Nach ber Meinung ber Perfer war Dschemschib ein glanzvoller König ber Vorzeit, ber in seinem paradiesischen Lande,
weit größer als der jetzige Umsang Frank, in Macht und Pracht
herrschte. Aber auch diesem Paradiese sehlte die Schlange nicht.
Sohak, wie die Perser sie nennen, war ein dreiköpsiger Drache
oder, nach einer andern Auffassung, ein Mann, aus dessen
Schultern zwei Schlangen empor züngelten, die täglich mit
Menschenhirn gefüttert werden mußten. Die heutigen Bewohner
Frank lassen auf die Aechtheit des Scheusals Sohak nichts
kommen und verbinden seinen Namen und sein Dasein mit dem
Demawend, dem höchsten Gipsel des heiligen Elburs-Gedirges,
der sich mehr als 18 000 Fuß über dem Spiegel des RaspiMeeres erhebt und mit seinem schneededeckten Regel das weithin
sichtbare Wahrzeichen der Teheraner Bevölkerung bleibt.

Der Riesentegel, den ich im Jahre 1860 in Gesellschaft beutscher Landsleute zu besteigen Gelegenheit hatte, zeigt auf seiner höchsten Spitze einen zusammengestürzten Krater, dem die glänzende Schwefelkruste, mit welchem das Urgestein überzogen ist, einen gelblich grünen Schimmer verleiht. Aus jeder Felsspalte schießen die reinsten Schweselkrystalle heraus und die daran angesetzten Schneez und Gisblumen leuchten in grünlichem Farbenglanze. Je näher dem Krater, um so mehr nimmt die Erdwärme unter den Füßen des Bergsteigers zu und ein auf-

fallender Schwefelgeruch macht sich bemerkbar. Auf der Nordostseite fällt ber Regel fteil ab und zwischen ben vorhandenen Aschelagern und ben Schwefelfrystallen tritt ber rothe Trachyt zu Tage. Das Beden bes Kraters, mit Schnee angefüllt, sentt sich auf etwa zwanzig bis breißig Jug in die Tiefe nieder. Die weiße Dede im Trichter leuchtet in blaugrüner Färbung, ob infolge bes Wiberscheins ber aufgehäuften Schwefelstufen oder infolge irgendwelcher Einfluffe der Atmosphäre muß dahin gestellt bleiben. Gine unmittelbar unter dem Rrater liegende Schwefelhöhle von etwa acht Fuß Länge und vier Juß Tiefe ift breit genug, um barin aufrecht fteben zu können. Im Innern wie in ber äußeren Umgebung berfelben lagern Schwefelftufen von verschiedener Große und Reinheit. Schwefelbampfe steigen aus ben Spalten und Riffen bes Gefteines in ber Sohle ju Tage. Die Barme innerhalb bes beschriebenen Raumes betrug zur Zeit ber Ersteigung + 70 R., mahrend braufen im Freien eine erstarrende Ralte berrichte.

Es kann nicht wunder nehmen, wenn eine erregte Phantasie in der warmen Höhle mit ihren Schwefeldämpsen und Schweselkrusten ein Teufelsloch zu sehen glaubt, und in der That sind die Anwohner in den Dörsern Reina, Gerna, Aek und in dem iranischen "Warmbrunn" oder Abigerm am Fuße des Demawend darüber einig, daß es da oben nicht mit rechten Dingen zugehe und daß böse Diws im Bauche des Bergriesen rumoren. Sie stützen sich dabei nicht nur auf ihre eigenen Wahrnehmungen, sondern berusen sich auf das Zeugniß der glaubwürdigsten Schriftsteller im ganzen Lande Iran, welche den Ausenthalt verrusener Geister aus der Schaar der Diws im Demawend verbürgt haben.

Nach der Sage, die zuerst Firdußi mit dichterischer Phontasie aufgefaßt und bearbeitet hat, ist es ein ganz besonderer Diw, der oben beschriebene Sohak, ein Berbündeter des bösen Ahriman, welcher im Leibe bes Bergkoloffes feine unfreiwillige Bohnung aufgeschlagen und bisweilen burch fein Gebrull und fein Betose die Bläubigen in hellen Schreden versett. Sohat, wie man wiffen will, pries Arabiens Buften als feine Beimath. Mit bem Bofen hatte er einen Bund gefchloffen, mit Catans hilfe den eigenen Bater ermordet und sich die Krone Arabiens auf das semitische Haupt gedrückt. In Geftalt eines schönen Jünglings trat Satanas zu ihm heran, trat als Roch in seine Dienste und nährte ihn mit nie bagewesenen Blut-Speisen. Bum Dank für gute Atung und sonstige bewiesene Anhanglichkeit gab Sohat dem hinterlistigen jungen Roch die Erlaubniß die königlichen Schultern zu kuffen. Raum hatte der Unheimliche von diefer Erlaubnik Gebrauch gemacht, so wuchsen zwei schwarze Schlangen aus ben Schultern heraus. Reine ärztliche hilfe vermochte den seltsamen Auswuchs zu beseitigen und es blieb nichts weiter übrig als auf Satanas Borschlag einzugeben und die Schlangen mit Menschenhirn zu füttern.

Die Sage erzählt bes weitern, Sohak habe den König Oschemschib, der zuletzt übermüthig geworden war, seines Lebens beraubt oder, nach anderer Uebersieserung, ihn zur Flucht aus dem Lande genöthigt. Nur das Eine steht sest, Sohak nahm die Zügel der Regierung in die Hand und schmückte sich mit der Krone Oschemschids. Für das Land Jran begann damit eine tausendjährige Unglückszeit, denn täglich mußten zwei Menschen getödtet werden, um die Schlangen Seiner Majestät mit ihrem hirn zu füttern.

Die frängischen Allwisser haben sich bemüht der Sage einen historischen Hintergrund abzugewinnen und sind deshalb der Anslicht, Sohak personificire die thrannische Herrschaft semitisch-assprischer Könige über Land und Bolk von Fran. Gott weiß es am besten, muß man auch hier mit den Gläubigen sagen.

Bu ben unglücklichsten Einwohnern im Lande ber Sonne

fallender Schwefelgeruch macht fich bemerkbar. Auf der Nordost= seite fällt ber Regel fteil ab und zwischen ben vorhandenen Aschelagern und ben Schwefelfrystallen tritt ber rothe Trachyt zu Tage. Das Beden bes Kraters, mit Schnee angefüllt, senkt sich auf etwa zwanzig bis breifig Ruß in die Tiefe nieder. Die weiße Dede im Trichter leuchtet in blaugruner Farbung, ob infolge bes Widerscheins ber aufgehäuften Schwefelstufen ober infolge irgendwelcher Ginfluffe ber Atmosphäre muß dahin gestellt bleiben. Eine unmittelbar unter bem Krater liegenbe Schwefelhöhle von etwa acht Fuß Länge und vier Jug Tiefe ift breit genug, um barin aufrecht fteben zu können. Im Innern wie in der äußeren Umgebung derselben lagern Schwefelftufen von verschiedener Größe und Reinheit. Schwefelbampfe steigen aus den Spalten und Riffen bes Gesteines in ber Söhle zu Tage. Die Barme innerhalb bes beschriebenen Raumes betrug zur Zeit ber Ersteigung + 7 ° R., während braußen im Freien eine erstarrende Ralte herrschte.

Es kann nicht wunder nehmen, wenn eine erregte Phantasie in der warmen Höhle mit ihren Schweseldämpsen und Schweselkrusten ein Teuselsloch zu sehen glaubt, und in der That sind die Anwohner in den Dörsern Reina, Gerna, Akk und in dem iranischen "Warmbrunn" oder Abigerm am Fuße des Demawend darüber einig, daß es da oben nicht mit rechten Dingen zugehe und daß böse Diws im Bauche des Bergriesen rumoren. Sie stüßen sich dabei nicht nur auf ihre eigenen Wahrnehmungen, sondern berufen sich auf das Zeugniß der glaubwürdigsten Schriftsteller im ganzen Lande Fran, welche den Ausenthalt verrusener Geister aus der Schaar der Diws im Demawend verbürgt haben.

Nach ber Sage, die zuerst Firdußi mit dichterischer Phantasie aufgesaßt und bearbeitet hat, ist es ein ganz besonderer Dim, der oben beschriebene Sohak, ein Verbündeter des bosen

Ahriman, welcher im Leibe des Bergkolosses seine unfreiwillige Bohnung aufgeschlagen und bisweilen burch sein Gebrull und sein Getose die Gläubigen in hellen Schrecken versett. Sohat, wie man wiffen will, pries Arabiens Buften als seine Beimath. Mit bem Bofen hatte er einen Bund geschloffen, mit Catans bilfe ben eigenen Bater ermorbet und sich die Krone Arabiens auf bas semitische Haupt gedrückt. In Gestalt eines schönen Jünglings trat Satanas zu ihm heran, trat als Roch in seine Dienste und nährte ihn mit nie bagemesenen Blut-Speisen. Bum Dank für gute Utung und sonstige bewiesene Anhanglichkeit gab Sohak bem hinterliftigen jungen Roch bie Erlaubniß bie königlichen Schultern zu fuffen. Raum hatte ber Unbeimliche von diefer Erlaubniß Gebrauch gemacht, so wuchsen zwei schwarze Schlangen aus ben Schultern heraus. Reine ärztliche hilfe vermochte den feltsamen Auswuchs zu beseitigen und es blieb nichts weiter übrig als auf Satanas Borschlag einzugehen und die Schlangen mit Menschenhirn zu füttern.

Die Sage erzählt bes weitern, Sohak habe den König Oschemschid, der zulet übermüthig geworden war, seines Lebens beraubt oder, nach anderer Ueberlieserung, ihn zur Flucht aus dem Lande genöthigt. Nur das Eine steht sest, Sohak nahm die Zügel der Regierung in die Hand und schmückte sich mit der Krone Oschemschids. Für das Land Iran begann damit eine tausendjährige Unglückzeit, denn täglich mußten zwei Menschen getöbtet werden, um die Schlangen Seiner Majestät mit ihrem Hirn zu süttern.

Die frängischen Allwisser haben sich bemüht der Sage einen historischen Hintergrund abzugewinnen und sind deshalb der Anslicht, Sohak personisiere die thrannische Herrschaft semitisch= assprischer Könige über Land und Volk von Fran. Gott weiß es am besten, muß man auch hier mit den Gläubigen sagen.

Bu ben unglücklichsten Einwohnern im Lande ber Sonne

gehörte damals ein braver Schmied Namens Rawe, der bereits sechzehn hoffnungsvolle Söhne als Schlangenfutter geliefert hatte und auf dem Punkte stand, auch den siebenzehnten dem Schlangenhunger zu opfern. Ein Aufruhr bricht aus und die Franier erheben fich unter Rawes Führung gegen den Tyrannen Sohak. Der Schmied stedt sein Schurzfell auf eine Stange und unter biefem lebernen Banner zieht bas ergrimmte iranische Volksheer gegen seine Beiniger zu Felbe. Kame steht aber nicht allein. Gin Abkömmling Dichemschids, welcher sich mit Mühe und Noth den Nachstellungen Sohaks entzogen hatte, tritt ihm als Beiftand zur Seite. Es ift ber Selbenjungling Feridum vom Dorf der Schmiebe am Demawend, der mit einer Stiertopffeule bewaffnet und in allerlei Rauberkünste wohl eingeweiht, ben Rampf mit Sohak, bem Nationalfeind, aufnimmt. Das Glück ist ihm hold, denn Sobak kommt in seine Gewalt, wird aber nicht getöbtet, sondern auf den Befehl des Engel Sarusch fesselt ihn Beld Feridun in einer dunklen Söhle im Demawend an die Felswand. Sein gelegentliches Brüllen erschreckt noch heute die Anwohner des Demawend und wenn er seine Fesseln schüttelt, so bebt der Berg und die Erde beginnt zu zittern.

Wie der bekannte englische Reisende Morier als Augenseuge es erzählt, wurde in der am Fuße des Berges gelegenen gleichnamigen Stadt Demawend zur Zeit seines Besuches, am letzen Tage des Monats August, ein besonderes Fest geseiert, um das Gedächtniß an Sohak und sein Ende in der Erinnerung zu erhalten. An demselben Tage fand ein wildes Reiten der Stadtbewohner auf Pferden und Maulthieren statt. Bom Morgen dis zum Abend hin tummelte man sich auf den gehetzten Thieren herum und zündete in der darauf solgenden Nacht auf allen Häusern des Ortes Freudenseuer an, um den Sieg des jungen Helden (Feridun), welcher den König Sohak erschlagen und

auf der Höhe des Demawend als Zeichen der glücklich vollsbrachten That gleichfalls ein Freudenseuer abgebrannt hatte, in herkömmlicher Weise zu verewigen.

Bie die gelehrten Forscher es längst bemerkt haben, sind der Schmied mit seinem Schurzsell, der Drache und der junge Held thpische Gestalten in den ältesten Sagenkreisen vieler Bölker und selbst in mancher beutschen kehrt das altiranische Trio mit durchsichtigster Familienähnlichkeit wieder.

Jung Feridun wurde hernach König der ganzen Welt und herrschte in Rube und Frieden über die Bölker der Erde. Die Erinnerungen an seinen Namen und seine Thaten knüpfen fich noch gegenwärtig in den Königreichen Rrans an die Gegenden in der Nähe bes Demawend. Die Städte Amul, Sari, Astrabad und ihre Umgebung in den kaspischen Landschaften ber Provinzen Masenderan und Taberistan sind voller Sagen, die fich auf Feridun und seine Sohne beziehen und gewöhnlich an alten Schlöffern und Thurmen haften. Die beredte Bunge ber Anwohner weiß Wundergeschichten bavon zu erzählen, in benen ber Name Feridun den Brennpunkt der fabelhaften Geschichten Die Schmiebe von Isfahan lieben es noch in unserer Beit, Waffen anzufertigen, welchen die feridunische Armatur als Modell bient. Selbst die Reule des Helben mit dem ge= hörnten Stierkopf darauf und das Schurzfellbanner Rawes. welches im Jahre 636 nach Christi Geburt in der Schlacht bei Redesia ben siegreichen Arabern in die Hände fiel, finden Besteller und Abnehmer in bem Bazar ber Schmiebe von Asfahan.

Obgleich nach allen Anbeutungen geschichtlicher Art die Sage dem Retter des Baterlandes vor dem semitischen Joche vom Westen her eine Art von Weltherrschaft zuschreibt, hat es dennoch den Anschein als ob sein Reich nur auf den kleinen schmalen Landbesitz an der Südküste des kaspischen Sees beschränkt war.

Richt einmal an den Umfang des heutigen Jran kann bei seinem Weltreiche gedacht werden. Aber die Sage darf sich vieles erslauben, was dem Griffel der Geschichte versagt ist, wenn sie auch unter ihrem Nebelschleier einen Kern historischer Wahrheit verhült. Der Sänger ist der treue Hiter der Sage, deren Fäden er mit dichterischer Freiheit zu einem blumenreichen Teppich verwebt, der Geschichtsschreiber der wisbegierige Kunstsverständige, welcher die Fäden behutsam auslöst und das Gleichsartige dem Gleichartigen zugesellt.

Feribun hatte die Welt unter seine Söhne getheilt, aber die seinblichen Brüder hielten keinen Frieden und Mord und Blutzrache führte zu unheilvollen Kriegen. Das von Taberistan west-lich gelegene Land Baktriana, mit der Hauptstadt Balch, bildet plöglich den Mittelpunkt der iranischen Heldensage, deren Gegenstand, unaushörliche Kämpse gegen Turan, dem unsterblichen Verfasser des Schahname oder des Königsbuches den Stoff zu seinen Gesängen liesert.

Von den ältesten Epochen an bis in die neuesten Zeiten hinein erstanden den Persern an den nordöstlichen Grenzen ihres Reiches in den Bewohnern der großen weiten Ebene, welche sich auf der Morgenseite des kaspischen Meeres ausdehnt, gegen Fran erbitterte, unversöhnliche Feinde. Sie sind heute zur Ruhe gebracht, seitdem die Heere des weißen Czaren auf ihrem Siegesmarsche in der Richtung nach Often die unwirthlichen Steppen durcheilt haben und der russische Doppelaar auf der Zinne der Stadt Merw seine Schwingen ausdreitet. Von Buchara durch das Stromgediet des Amu-Derja getrennt, ist das ungeheure Gebiet zu einem russischem Gouvernement ershoben. Von Michailow die Steppen des transkaspischen Gebietes, dessen Bewohner, die berüchtigten Turkmenen (Turkmen), gegenwärtig friedlich gesinnte Unterthanen der russischen Krone ges

worden sind. Unter Zelten lebend und die weiten Steppen ihrer Beimath zu Pferde burchwandernd, waren fie von jeher dem persischen Reiche gefährliche Nachbarn geworden, wenn auch ein Theil berselben, an ben Grenzen in ber Nähe von Afterabad, als persische Unterthanen gebuldet werben. Die Kriege, welche bis in die Zeiten bes gegenwärtig regierenden Schah die Berfer mit ausländischen Nachbarn zu führen hatten, waren fast ohne Ausnahme gegen turkmenische Stämme gerichtet, beren rauberischen Anfällen regelmäßig und in erster Linie bie Bilgerfarawanen nach ber "beiligen Stadt" Mesched ausgesett waren. Die Wallfahrer, welche von Afterabad ihren Weg auf bem iranischen Gebiete längs ber turkmenischen Grenze zu nehmen pflegten, saben sich von ben friegerischen wilben Reitern unversehens angegriffen, nach turzem Widerstande überwältigt, ihrer Sabe beraubt und in die Gefangenschaft geschleppt, die einen, um als hirten, Aderbauer, handwerter ober Diener den turkmenischen herren harte Dienste zu leisten, die anderen, um von Merw aus nach Chiwa und Buchara als Sklaven verkauft zu werben. Selbst Europäer, welche gelegentlich von turkmenischen Reitern auf einer Reise nach Meschhed abgefangen wurden, mußten bas harte Schicffal ber Gefangenschaft und ber Sklaverei mit ben perfischen Unterthanen theilen. Rur gegen ein schweres Lösegelb konnten die Turkmenen veranlaßt werben, ihnen die Freiheit wieder zu schenken. Ich habe einen Frangosen gekannt, ber jahrelang in bem elenbeften Buftanbe in Merw fein Dasein verbrachte und die größten Demuthigungen seitens seines herrn zu erdulden hatte. Auf Befehl beffelben mußte er zur höchsten Beluftigung ber versammelten Gafte europäische Tänze aufführen. Bereits früher habe ich die Thatsache erwähnt, daß nach Eroberung der Stadt Merm die Ruffen nicht weniger als breißigtaufend Gefangene erlöften und auf eigene Rosten nach Teheran zurücksandten.

So ungeberdige Gesellen die Turkmenen auf dem Boden ihrer Bäter gewesen sind, so wenig Eigenschaften sie zu besitzen schienen sich europäischen Sitten und Gewohnheiten anzubequemen und sich an Zucht und Ordnung zu gewöhnen, so sehr hat die spätere Ersahrung gelehrt, daß im Gegentheil die modernen Turanier die nothwendigen Neigungen und Anlagen besitzen, sich in kürzester Zeit mit europäischem Wesen zu befreunden. Wie die Tataren werden sie ebenso treue und vortressliche Diener und selbst die Petersburger Hötels verschmähen es durchaus nicht, ihr Personal durch die gesügigen Söhne der Steppe zu vermehren. Der russischen Regierung ist es gelungen aus turkmenischen Reitern Kavallerie-Regimenter zu sormiren, die in Bezug auf Disciplin und Tapserkeit nichts zu wünschen übrig lassen.

In ihrer Heimath bilden sie drei Bölkerschaften oder Horben, die aus Stämmen und Familien bestehen und deren Zahl nach den vorhandenen Feuerstellen berechnet wird. Die erwähnten drei Horden sühren die Namen Jamut oder Jamud, Goklan und Tekeh. Zu den Jamut, welche ihre Zelte an der Südostsche des RaspisMeeres aufgeschlagen haben, zählen die Stämme der DschafarsBoï, mit einer Hauptverzweigung in die JarsAli und NursAli, der Ugurdschali mit der Doppellinie der Aq und Atadoï, der Jlgaï oder Elgaï, der Dudschi und der Das, Badraq, Daniogemas, Eimir, Kutschik, Salach, Darawieh, Balak, Ata und Mahdum. Die Goklan zerfallen in die beiden Hauptskämme der Dudurga und Halpesdaghli mit ihren einzelnen Familien, und die Tekeh desgleichen in zwei Hauptslinien mit vier und dreißig Familien.

Die Bezeichnungen der einzelnen Horben, Stämme und Familien, wie sie in diesem Auszuge vorliegen, haben einen barbarischen Klang und die Namen erinnern sofort an die Laute und Worte der türkischen Sprache. In der That stellt

bas Turkmenische eine besondere, vielleicht die ältefte Geftalt bes Türkischen in seiner Unvermischtheit mit arabischen und persischen Buthaten bar. Die Geschichte bestätigt außerbem ben Busammenhang zwischen den Türken und den Turkmenen in ber unwiderleglichsten Beise. Bereits zwei hundert Rahre vor bem Beginn unserer Zeitrechnung hatten türkische Stämme im Westen von China bereits ein großes und mächtiges Reich ge-Rach ber Auflösung beffelben zogen fie nach Westen, erschienen in der Mitte unseres siebenten Jahrhunderts am Aral-See, behnten ihre Banberungen bis zur Bolga aus und verbreiteten sich bereits im zwölften Jahrhundert an den öft= lichen und westlichen Rändern bes faspischen Meeres. sechzehnten Säculum hatten sie unter dem Namen der Usbeken China, Buchara und Balch in Befitz genommen. Unaufhaltsam folgen sie bem Zuge nach Westen, erscheinen überall, wo sie auftreten, als wilbe Reiterhorben, als Nomaden, die auf Eroberung ausgeben und bem Leben bes anfässigen Ackerbauers abhold find. Ihre Masse und ihr Borstoß überwältigt alle Schwierigkeiten, die ihnen in den Weg gelegt werben. Was die Griechen unter bem Namen ber Scuthen verstanden, ein wildes ungezügeltes Nomadenvolk, das begriff das Mittelalter unter bem Namen ber Türken.

Die allen Stämmen gemeinsame Sprache verweist die Träger berselben in die Familie der Turanier, im Gegensatz zu den Familien der Semiten und Arier. Unter den Ariern waren es die Franier, welche den ersten Kampf mit den Eindringslingen auszukämpfen hatten und das allgemeine Feldgeschrei wurde zu einem hie Fran hie Turan. Auf der einen Seite stand der seshafte Ackerdauer, der Träger des beginnenden Kulturlebens an sesten Stätten, ihm gegenüber der unstäte Romade auf seinem flüchtigen Rosse, der Erbseind der vers

ebelnden Sitte und ber Menschenwürde. Hier bas Licht, bort bie Finsterniß.

Noch unter ben heutigen Bewohnern iranischen Ursprungs, mitten unter ben eingewanderten türkischen und türkisch redenden Stämmen im Osten und Westen des Reiches, lebt die alte Ersinnerung an den Kampf zwischen Iran und Turan. Firdußis unsterdliches Schahname hat dem Gedanken der Familienseindsschaft zwischen Iran und Turan eine unauslöschliche Erinnerung verliehen und die Gesänge des Dichters sinden im Herzen des ächten Persers noch heute ihren begeisterten Wiederhall.

Die Dynastie der persischen Könige in Balch bildet für den Dichter den Ansang des Kampses, welchen das Licht gegen die Finsterniß führt, Fran gegen Turan aussicht. Die Dynastie der Kianicr, wie die modernen Perser sie bezeichnen, ist zugleich das erste Königshaus in der langen Geschichte Frans und "die Krone der Kianier" ruht auch heute noch auf dem Haupte des persischen Schah. Wit aller Indrunst des Glaubens hält der Sohn Frans die dichterischen Schilderungen der iranischen Könige in Balch und ihrer Helden in den Kriegen gegen die Turanier für die geschichtliche Wahrheit, denn die Sagen in den Liedern des Königsbuches sind allzu schön und herzerfreuend, um nicht für baare Münze hingenommen zu werden.

Kaï-Robad erscheint als Stifter ber Dynastie, ihm folgt Kaï-Raus, ber zeitgenössische König seines Helben Rustem, bes elesantenleibigen Behlewan. Nach jenem sett Kaï-Chosru die Krone auf sein Haupt, Lohrasp ist bessen Thronerbe und der Bater Königs Gustasp, unter welchem der große Zoroaster erschien, um wie Moses den Kindern Israel dem Bolke der Franier das Licht des Glaubens zu verkünden.

Dem "paradisischen" Dichter war es gleichgiltig, daß er die stolze Persepolis im Heimathslande des historischen Kyros und seiner Nachsolger als den Königssitz der Kianier ansah und bie Ereignisse und Thaten aus bem Leben eines Kyros, Kamsbyses und Darius, ja selbst eines Alexanders vom macedonischen Stamme auf seine Helben übertrug.

Ra"-Raus, ber Sohn Robads, zieht gegen bie Dims in Masenderan zu Felbe. Das Land ist von wunderbarer Schonheit, aber der Fluch des Zaubers ruht auf ihm. Wilde Felsengebirge erschweren ben Eingang, in den bichten Balbern wohnt ber Tiger und seine Sumpfe hauchen Tod und Krankheit aus. Und wo die Feen weilen, wie ein persisches Sprichwort behauptet, ist auch der Dim nicht fern. Rau-Raus hat das Unglud bes Mißerfolgs, bie Dims bemächtigen fich seiner und ber Behlewan Ruftem, der perfische Nationalheld, besteigt sein gutes Rof Rekich, um seinen Berrn und König aus schwerer Noth zu erlösen. Nach mancher Fährlichkeit und seltsamen Abenteuern, die er in den Felsenthälern und in der Ebene erlebt, führt er ben gefangenen Ronig nach Balch gurud. Bahrend eines ungludlichen Kriegszuges, welchen Kai-Raus nach einer fernen Gegend im Beften unternimmt, greift Afrafiab, ber Beberricher ber benachbarten Stämme Turans, Baktrien an und gelangt bis Merm, doch nur um von Ruftem eine gewaltige Rieder= lage zu erleiben.

Raï-Chosru, das Enkelkind Königs Kaï-Kaus, wird auf den Thron Frans erhoben. Seine Jugendgeschichte erinnert an ähnliche Begebenheit im Leben des Khros. In einem Kriege gegen Turan überwindet er Afrasiad, den eigenen Großvater mütterlicherseits, an dessen Hose sein vom Kaï-Kaus verbannter Bater eine gastliche Aufnahme gefunden hatte, erstürmt die Hauptstadt und den Palast, Fran und Turan schließen ein Friedensbündniß und König Kaï-Chosru verschwindet auf geseinmißvolle Weise, nachdem er die Krone der Kianier an Lohrasp abgetreten hat. Der Name des Feldherrn Bachtnast, welcher die Länder senseits des Euphrat dem neuen Könige

unterwirft, rust das Gedächtniß des Königs Rebutadnezar wach. Unter Gustasps Regierung tritt Zoroaster als Stifter einer neuen, in den Büchern des Zend-Avesta niedergelegten Religion auf, die von Baktrien ausgehend unter den Franiern sehr bald eine allgemeine Berbreitung sindet. Firdußi läßt den König nach Rum, d. h. Griechenkund, und nach Sicilien ziehen und dort mehrere Ungeheuer erlegen.

Ein neuer Krieg bricht zwischen Turan und Jran aus. Gustasp sendet den eigenen Sohn Issendiar dem Erbseind entgegen. Ansangs siegreich, ist er unvermögend der turanischen Racht auf die Dauer Widerstand zu leisten. Die Hauptstadt Baltra fällt in seine Hände und Boroaster gehört zu den im Feuertempel ermordeten Franiern. Issendiar unternimmt einen Rachezug gegen den König von Turan, bleibt diesmal Sieger und hat die Genugthuung den König mit eigener Hand zu tödten.

So schwankt im Laufe der Geschichte unter den Herrschern vom Hause Kar-Robads das Zünglein an der Wage bald nach der Seite Frans, bald nach der Seite Turans. Es ist ein langer Streit, der zwischen beiden ausgesochten wird, nicht nur um den Besit von Land und Bolk, sondern vielmehr ein wechselvoller Kampf zwischen dem Lichte und der Finsterniß, zwischen Gesittung und Barbarei. Baktrien nach Westen hin vom Druß begrenzt, erscheint in der iranischen Borzeit wie eine Insel, an deren Gestaden die Wellen und Wogen der wilden See Turans anprallen, um sie wegzuschwemmen voms Voden der Erde. Ihre Grundvesten werden erschüttert, aber der arische Stamm schützt sie und die ältesten Helden des Lichtes und des Kitterthumes schützen das Eiland, dessen Feueraltäre der reinsten und edelsten Form des göttlichen Wesens geweiht sind.

Mit dem Könige Arbeschir, zubenannt Dirasdest d. i. "Langhand", fällt ein heller Strahl geschichtlicher Erinnerung in ben Borsaal der iranischen Königssage. Die Forscher haben in ihm Artagerzes I. wiedererkannt, denselben, welchem die Griechen den Beinamen Makrocheir, d. i. das persische Dirasbest, schenkten (464 vor Chr. Geb.). Ein später Sproß vom Geschlechte der historisch beglaubigten Achämeniden, erscheint der Name des Königs in der iranischen Ueberlieserung wie eine Brücke, welche aus dem Nebellande der Sage nach dem sesten Boden der Weltgeschichte hinübersührt.

In großen und allgemeinen Rügen habe ich auf Grund ber neusten Ansichten und Meinungen über die iranische Borzeit ben auf= und abwogenden Kampf zwischen Fran und Turan geschilbert. Wahrheit und Dichtung find in den persischen Sagen zu einem unauflöslichen Knoten verbunden, den zu entwirren es niemals gelingen wird. Der achte Sohn Frans glaubt auch heute noch an die historische Treue der Sage und die Könige aus bem Sause ber Rianier erscheinen ihm als geschichtliche Berfonlichkeiten. Sie und ihre Behlewane sammt ben greulichen Dims in das Reich der mythischen Vorzeit versetzen ift ihm gleichbedeutend mit einer Kränkung seiner patriotischen Gefühle. Nach wie vor schmuden die Kampfe der Kianier und ihrer Helben gegen die Dims die Thore ber Städte, die Bogen und Ruppeln in ben Bazaren und die Breitseiten an ben Wänden der Baläfte. Selbst den Bücherbedeln und den lacirten Arbeiten aus Karton fehlen niemals Darstellungen in bunten Malereien, welche fich auf die Zeiten jener benkwürdigen Gooche beziehen.

Die Religion bes Zoroaster (Zarathustra) oder, wie ihn bie heutigen Perser zu bezeichnen pslegen, des Serduscht hat ihre letzten Spuren bis in die gegenwärtigen Zeiten hin ershalten und das heilige Feuer wird noch heutigen Tages von den spätesten Nachkommen der ehemaligen Feueranbeter als ein Symbol des ewigen, göttlichen Wesens auf den Feueraltären gezündet. Nach dem Uebertritt der größeren Masse der iranischen

Bevölkerung zum Aslam wurden die der alten Lehre treugebliebenem Söhne Frans als Heiden verachtet und eine all= gemeine Berfolgung der Geber, wie die Feueranbeter im Lande ber Sonne bezeichnet werden, lichtete ihre Schaaren und nöthigte viele im Berlaufe ber späteren Zeiten fich jum Selam zu be-Die begütertsten unter ihnen zogen es jedoch vor bem Lande ihrer Bäter ben Rücken zu kehren und in bem unteren Stromgebiet des Indus und des "Fünfwassers" des Bentschab eine neue heimath zu suchen. Wie alle Verser durch ihre geistigen Anlagen ausgezeichnet, außerdem der europäischen Rultur im höchsten Dage zugänglich und in dem alten Glauben ihrer Vorfahren auferzogen, welcher die Wahrheit liebt und die Lüge haßt, haben die Barfi, unter welchem Namen fie in Indien allgemein bekannt sind und beren Bahl sich auf 150,000 Seelen beläuft, durch ihre Thätigkeit im Sandels= verkehr eine ungewöhnliche Bedeutung erreicht. Bon ihren im Lande ber Sonne gurudgebliebenen Brüdern tann gleiches nicht behauptet werben. Sind fie auch unter ber milben Regierung bes gegenwärtigen Schah gegen jede Art ber Verfolgung geschützt, so leben sie bennoch in einer gewissen Abgeschiedenheit von ihren mußlimischen Landsleuten (obgleich auch manche unter biesen im Stillen ben alten Glauben bewahrt haben) und find auf wenige, bem Beltverkehr entzogene Bohnplate im Guben und Often des Landes Fran beschränkt.

Die größte Zahl berselben, aus etwa fünf Tausend Röpfen bestehend, bewohnt "die Stadt des Lichtes" Jest, 1500 leben in Kirman und gegen ein Hundert oder wenig mehr haben ihre Heimathsstadt Teheran nicht verlassen. Unter ihrem Mobeds oder Priester stehend, führen sie ein zurückgezogenes Dasein und halten sich behutsam von der neugierigen Außenwelt zurück. Obgleich ich selber wiederholt die Gelegenheit hatte mit ihrem geistlichen Führer in Teheran in Berbindung zu treten, ja selbst

Einficht in ihre heiligen Bücher zu erhalten, so habe ich bennoch wenig mehr als allgemein Befanntes über ben heutigen Rultus bes Feuers im Innern ihrer Sauser erfahren können. erfreuen fich des Rufes ehrlicher und unbescholtener Leute und genießen nach dieser Richtung bin unter dem gebildeten Theile ber einheimischen Bevölkerung die größte Hochachtung. öffentlichen Feueraltäre, beren Abbildungen auf Denkmälern aus ben Zeiten ber Könige Sanherib und Sargon bereits in ben beut= lichsten Darstellungen vorliegen, sind den beutigen Bersern unter ber Bezeichnung Ateschgah wohlbekannt. Gewöhnlich nimmt man an, daß die zahlreichen im Lande ber Sonne vorhandenen bald größeren, bald kleineren hügel, die sogenannten Tepe, welche fich zu beiben Seiten ber bedeutenbsten Landstragen bis in die weite Ferne bin ausbreiten, tunftliche Soben feien, auf benen einst Feueraltare aufgerichtet waren. Es halt schwer barüber ins Rlare zu kommen, fo lange nicht burch Nachgrabungen und Untersuchungen an Ort und Stelle die Gelegenheit geboten wird, ben Inhalt folder Höben genauer fennen zu lernen. Bei ben Bewohnern des Landes herrschen aber gegen berartige Forschungen eigenthümliche Vorurtheile, die schwer zu über= winden sind, da man nicht einmal die nöthigen Arbeiter zur Eröffnung eines beliebigen Topa finden würde. Gin mir befreunbeter Europäer, ber seit mehr als breifig Jahren in Bersien anfässig ift, erreichte burch seinen Ginfluß bie Genehmigung zur Berftörung eines Tepe, wobei ihm auf besonderen Befehl die erforderliche Anzahl von Arbeitern zu Gebote gestellt ward. Im Innern des hügels, den er von der Mitte aus durchbrechen ließ, fanden sich die Reste eines palastähnlichen Baues aus ben Zeiten ber Saffaniben, ober vielleicht aus einer noch jüngeren Epoche der Geschichte Frans. Das Material bestand aus ge= brannten Ziegeln, die nach der Außenseite bin mit buntfarbigen Farencen befleidet waren. Es gewinnt hiernach ben Anschein

als ob die zahlreichen in Rebe stehenden Tepe nichts weiter als Ruinenstätte versallener Bauten sind, ähnlich den Tell oder Kum genannten hügeln in den übrigen untergegangenen Kulturländern des Orients.

Entziehen sich die Ateschgah oder Feueraltäre in den Häusern der heutigen Geber den allzu neugierigen Bliden der Europäer, so sehlt andererseits nicht die Gelegenheit von der eigenthümslichen Art der Bestattung ihrer Leichen einen nichts weniger als angenehmen Einblid zu erlangen. Der Platz, auf welchem die Verstorbenen ihrer letzten Ruhestätte übergeben werden, ist ein hoher runder Thurm, auf dessen oberster Terrasse die nackten Leiber der Todten unter freiem Himmel offen zu Tage liegen. Geier, Abler und sonstige Raubvögel. In denen im Lande der Sonne kein Mangel ist, stürzen sich auf den menschlichen Leib los, zerreißen und zersleischen die einzelnen Theile und Glieder desselben und hören mit ihrer entsetzlichen Arbeit erst auf, nachdem alles dis auf die weißen Knochen abgenagt worden ist. Die Gebeine werden in den hohlen Raum des Thurmes durch eine besondere Dessenung hinein geworfen.

In der Nähe von Teheran ist es "der Thurm des Stillsschweigens," welcher als Beinhaus für die Feuerandeter dient. Er steht auf der ausgedehnten Ruinenstätte von Reï, einer weltberühmten alten Stadt, in welcher nach den iranischen Ueberslieferungen die ersten Feueraltäre dem Gotte Auramazda-Ormuzd errichtet worden sein sollen.

Kein Reisenber im Lande der Sonne, welcher sich als Ziel seiner Wanderung die Stadt des Chalifates gestellt hat, versläßt die Platanenstadt, ohne den Trümmern ihrer Vorgängerin Rei einen Besuch abgestattet zu haben.

Der Ausslug zu Pferde führt auf der vielbesuchten Straße nach dem Wallsahrtsorte und der heiligen Asplitadt Schah-sade Abb-ul-asim in der Richtung nach dem einsamen, von der El-

burstette abgetrennten Söhenzüge, ber fich im Often von Teheran in bunkelrothbrauner Karbung bes Gesteins ausstreckt und an besien Ruße sich ber oben beschriebene Regel mit bem königlichen Lustichlosse von Dauschan-Tepe erhebt. Der einstündige Ritt endet in der Nähe einer vorgeschobenen Felshöhe, etwa sechzig bis siebenzig Jug über bem Niveau der Ebene. Schwer zugänglich behnt sich auf seinem Kamme ein langes Mauerwerk aus dunklen Erdziegeln aus, welches die Anwohner der Umgegend mit dem Namen Rala-i-Rei oder "die Festung, Atropolis von Rei" bezeichnen. Sie beherrscht den Zugang zur Stadt von der Nordseite ber und sett fich in Gestalt eines langen Mauerringes fort, ber einen niedriger gelegenen Felsstock front. In der Mitte der Mauer lag ohne Aweifel eines der Hauptthore ber untergegangenen zerftörten Stadt, beren zahlreiche Ruinen die letten Ueberrefte alter Mauern, Säuserwände und Cifternen erkennen laffen. Die künftlich angelegten Bafferbehälter steigen in eine verhältnigmäßig große Tiefe nieder, stehen nach Art ber modern persischen Renats durch unterirdische gewölbte Ranale mit einander in Verbindung, in welchen noch gegenwärtig bas Wasser vom Gebirge ber mit schneller Strömung dahinfließt. Der oben erwähnte Wallfahrtsort erhält noch heute sein Waffer aus ben alten Kanälen bes verschollenen Rei. Der ganze Boben, auf welchem sich einst "die erste unter ben Städten" erhoben hatte, ift gegenwärtig mit einer Anzahl buntglafirter und rohgebrannter Scherbenstücke bedectt, wie fie an allen Ruinenstätten bes Drients bem Reisenden in die Augen fallen.

Die Spuren ber alten Stadt lassen sich bis in das Innere bes Pilgerortes Schahsabe Abb-ul-asim verfolgen. Erstaunlich dicke Mauern von Erdziegeln, die etwa bis zur Hälfte ihrer ursprünglichen Höhe erhalten sind und straßenartig nebeneinander

fortlausen, scheinen ehemals besestigte Plätze gebildet zu haben. Aus ihrer Mitte ragt ein runder, halb zerfallener Thurm empor, der aus gebrannten Ziegeln aufgeführt wurde und durch seine eigenthümliche Bauart auffällt. An allen Seiten des runden Körpers springen stackelartige Eden hervor, so daß sein Quersschnitt mit der Gestalt eines gezahnten Uhrrades verglichen werden könnte.

Die sestungsartigen Mauern ziehen sich bis zum heutigen Stadthore von Abd-ul-asim hin. Nach einem viertelstündigen Ritte durch den Ort selbst, setzen sich am entgegengesetzen Ende desselben, nach Osten zu gelegen, die letzten Reste von Alt-Rei in Gestalt von Trümmern ehemaliger Kastelle und Mauern sort, welche sich dis zu der nahe gelegenen Bergwand ausdehnen.

Ehemalige Sculpturen auf einem Felsen in der Nähe der sogenannten "Quelle Alis", aus den Zeiten der Sassaniden, sind sammt Pehlewi-Inschriften so gut wie verschwunden. Feth-Ali Schah lies sie ausmeißeln und ihre Stelle durch die Bilder seiner eigenen Person, seiner Söhne und seiner Westre ersehen. Gott weiß, welche Gedanken ihn dazu verleitet hatten ein werthvolles Denkmal der älteren Geschichte Franz für immer zu vernichten.

Die von den heutigen Perfern als Res bezeichnete Stadtruine, deren Namen sie in adjectivischer Form die Gestalt Resi
geben, hat in der Geschichte einen berühmten Klang. Denn es
stand einst auf ihrem Gebiete eine der größten Städte Wediens,
welche die Bibel bei der Geschichte des Todias als Rages kennt
und die klassischen Schriftsteller als Khagä oder Khagäa aufsühren. Als Alexander der Große dei seiner Versolgung des
Darius von Ekdatana, der Vorgängerin des heutigen Hamadan,
ausgebrochen war, erreichte er am 11. Tage seines Eilmarsches
das medische Khagä. Später in Europos und Arsacia umgetaust, ging in der Witte unseres siedenten Jahrhunderts un-

ser Zeitrechnung nach bem Einfall ber Araber in Persien bie Stadt und ber alte Glanz zu Grunde.

Unter der folgenden Herschaft der Chalifen erstand der Ort Neu-Reï wie ein junger Phönix aus der Asche des alten. Der "siegreiche" El-Mansur (754—775) ließ ihn durch seinen Sohn Mehdi wieder aufbauen und durch Doppelgräben, Umwallungen und Thürme zu einer Festung ersten Kanges erheben. Harunser-raschid, der berühmte Chalif, erblickte im achten Jahrhundert in Keï das Licht der Welt. In der Mitte des neunten zerstörte ein Erdbeben die Stadt von Grund aus, aber bereits hundert Jahre darauf wird sie mit orientalischer Uebertreibung als die größte, wunderdarste und bevölsertste Stadt Ost-Persiens beschrieben. Nachdem sie im Jahre 1220 von den Mongolen zerstört und geplündert worden war, erlosch im XV. Jahrhundert aller Glanz, der sich dis dahin an ihren Namen geknüpst hatte.

Heute zu Tage ift Rhaga ein einsames Ruinenfeld, auf welchem der Tritt des Menschen einen unheimlichen Wieder= hall giebt. Die Trümmer selber, welche über ihren Boden bin zerftreut liegen, zeigen teine Spuren ihrer vergangenen Schönheit, nur der gewaltige Umfang, welchen die letten Refte ihrer ehemaligen Bauten einnehmen, laffen auf eine außerordentliche Größe ihres Gebietes schließen, auf welchem 700,000 Menschen sich angesiedelt hatten, als Dichengis-Chan mit seinen Mongolen die Stadt überfiel und zerftörte. Die Bauern ber Umgegend, welche die gebrannten Erdziegel auf dem Trümmer= felbe sammeln und den Bauherren in Teheran als Material verfaufen, überwachen bas verfuntene Rei mit angftlicher Besorgniß. Ihrer Meinung nach liegen noch bedeutende Schätze im Schooke der Erde unter dem Boden der Trümmerhaufen begraben. So viel ich zu hören Gelegenheit hatte, ist niemals von Europäern der Versuch gemacht worden, Nachgrabungen im größeren Style anzustellen. Farencen mit dem vielbewun= berten reflet métallique, wie die Franzosen es bezeichnen, treten gelegentlich zu Tage, gelangen aber nur selten in die Hände frängischer Sammler und Liebhaber, und dann aber auch nur zu Preisen, von deren Höhe man sich in Europa kaum eine Vorstellung machen kann.

In den Unterhaltungen mit den Bersern, welche den ge= bilbeteren Ständen bes Bolkes angehören, werden bie Namen ber Städte Schiras, Isfahan und Hamadan häufig erwähnt, nicht um nur von den guten Weinsorten zu erzählen, welche auf ihrem Boden wachsen, sondern um ihre hohe geschichtliche Bedeutung in Erinnerung zu bringen. Im Lande Fran, wie ich erwähnt habe, ist die Zeit der altesten Sistorie seiner Bewohner in ein sagenhaftes Gewand gehüllt und erft seit ber Epoche der Eroberung des Perferreiches durch die Araber und seit der Berbreitung des Jolams beginnt der Geschichtsschreiber seine eigentliche Aufgabe zu erfassen, mit anderen Worten mit möglichster Treue dem Gange der Ereignisse zu folgen und eine quellenmäßig beglaubigte Darftellung berfelben zu liefern. Ist auch ber kritische Standpunkt des morgenländischen Schriftstellers auf dem Gebiete der Geschichte nicht immer frei von religiösen Vorurtheilen und personlichen Empfindungen, so ent= halten die Ueberlieferungen dennoch ein werthvolles Material für den abendländischen Geschichtsforscher, der mit scharfem Blid ben Gegenstand beherrscht und ben historischen Rern aus ber Schaale morgenländischer Leichtgläubigkeit bloß legt. Wer jemals durch das Land der Sonne gewandert ist und die Gelegenheit benutt hat, mit seinen Bewohnern in Stadt und Land zu verkehren, oder an ihren Unterhaltungen in geselligem Kreise theil zu nehmen, wird fich mit Vergnügen ber Stunden erinnern, in welchen es ihm vergönnt war ben aufgeweckten Sinn und bie Empfänglichkeit bes iranischen Geistes für die Sage und die Geschichte zu bewundern. Der gebildete und ungebildete

Theil der Bevölkerung, beide wetteifern mit einander, sich an den Bilbern der vergangenen Zeiten zu erfreuen, die sie in den lebhaftesten Farben zu schilbern und auszumalen verstehen. Kein Thal ist zu einsam, kein Gebirge zu wild, keine Gegend zu entlegen, ohne daß Sage und Geschichte nicht ihren Einzug halten und die Erinnerungen an die entschwundenen glorreichen Zeiten die Gegenwart beleben.

Die Poesie der Sprache verleiht ihren Schilberungen gelegentlich einen eigenthümlichen, an die Arabeste mahnenden ächt morgenländischen Glanz. "Der Mond ber Hoheit und ber Herrlichkeit geht mit einem berühmten Könige an dem Horizonte von Fran auf", während andere nur "die Krone und ben Siegel= ring in Besith nehmen", bis sie sich "in die Nische der Gottesverehrung und Anbetung zurückziehen" ober "auf bas Bett bes Siechthums und der Altersschwäche legen" oder bis "die Sand bes Schicksals ben Teppich ihres Lebens zusammenrollt". Die Rönige "tragen die Krone bes Glückes", bisweilen aber auch "naht sich die Sonne des Glückes ihrem Untergange". erheben die Fahne der Thatkraft, besteigen das Roß der Tapfer= keit", nicht selten bagegen auch "das des Uebermuthes". laffen "ben Staub ber Rennbahn aufwirbeln", "ber Wind bes Sieges und des Triumphes schwellt den Wimpel ihrer Fahne". beren "Mondknopf ben Glanz ihrer Ankunft ausbreitet", und "sie versammeln schwertschlagende Männer und reihendurch= brechende Helden unter den Schatten der Siegesfahne". Es ist ein Grundsat "dem Unwiderstehlichen auf dem Pfade der Alucht zu entgehen", und "ben Nacken in die Rette der Unterwürfigkeit zu legen". Die Unterworfenen "ziehen die Schmuckbecke bes Gehorsams über die Schultern" ober "erfassen ben Saum bes Gehorfams" und "betreten den Weg der Bereinbarung". Gin gerechter König "öffnet die Thore der Wahrheit und schließt bie Bforten ber Luge", und "sein Gerechtigfeitssinn läßt bie Blätter ber Geschichte eines andern Fürsten in die Nische ber Bergeffenheit zurücklegen." Ein freigebiger Fürst "sett ben Werth der erbeuteten Schätze dem Straßenstaube gleich" und ein siegreicher "überantwortet das feindliche Lager dem Winde ber Blünderung und Beraubung." Er gewährt Bardon, indem er "ben Strich ber Berzeihung über die Blätter ber Bergebung Bei einem gewaltsamen Tode ift manchesmal "die Speise der Anospe des Rosenstrauches mit Gift versetzt worden". so daß er, noch im jugendlichen Alter stehend, "die Bapiere seines Lebens zusammenrollen mußte", um "bie hoben Stufen ber zufünftigen Welt zu ersteigen", "bas Gepäck bes Daseins bem Winde des Unterganges zu überantworten", "das Reisebündel für die zukunftige Welt zu schnüren", "die Fahne bes Auszugs in die künftige Welt zu schwenken" "bas Gut bes Daseins dem Winde des Todes zu übergeben", und "die Wanderung nach der ewigen Welt anzutreten". Biele unter den Fürften beschäftigten fich damit, "den Teppich der Lust und der Prafferei auszubreiten", ober sie "klappten das Tagebuch bes beschaulichen Lebens und der Gottesfurcht zu", so daß "die Rarawane der Sicherheit, der Ruhe und des Wohlseins aus ihrem Reiche auszog". Der Geschichtschreiber selber, welcher "das doppelzüngige" Schreibrohr ergreift, um die Namen und Thaten ber Könige und Fürsten Frans zu schilbern, "versenkt sich in bas Meer bes Nachdenkens", bevor er ben Einblick in "bas Geheimnifzimmer seiner Auffassung auf dem Plate der Erläuterung und der Deffentlichkeit" preisgiebt, dann aber "lenkt er die Zügel des schnellläufigen Renners der Feber nach der Geschichte hin", die gerade seinen Geist beschäftigt und als guter Stylist "tummelt er das Roß der wohlgefügten Sprache in der Rennbahn der Beredsamkeit". Er begeistert die Leser und Hörer, die seine Ueberlieferungen wiederholen, nachdem er selber längst "die Bapiere seines Daseins zusammengerollt hat".

Kommt bas Gespräch auf die Städte, beren geschichtliche Erinnerungen sich dis auf die Gegenwart erhalten haben, so treten vor allem jene drei Pläte in den Bordergrund, welche ich oben bereits erwähnt hatte: Schiras, Issahan und Hamadan. Sie zu sehen lohnt sich der Mühe, wenn auch die Karawanenstraße sern gelegene Gediete durchzieht und die lange Reise sür einen wandernden Europäer besondere Bordereitungen ersheischt, die mit kostspieligen Auslagen für die Zusammenstellung der Karawane verbunden sind. Pferde, Maulthiere, Diener, Zelte, Küche und Keller ersordern ungewöhnliche Kosten, deren Höhe jeden europäischen Maßstad überschreitet.

Der Weg von Teheran nach Schiras über Isfahan auf ber alten Haupt-Handelsstraße, welche den Süden des Landes mit dem Norden verbindet, streckt sich auf eine Länge von 142 Parasangen oder 106 deutschen Meilen und eine halbe aus. Die Hauptstationen, denen ich in Klammern die jedesmalige Entsernung in Parasangen von Teheran aus beisüge, sind in der Richtung von Norden nach Süden: Kum (23), Kaschan (39), Jösahan (67), Kumischeh (81), Abadeh (113), Schiras (142).

Wir treten die Reise nach Issaan an. Zum "neuen Thore" hinaus windet sich die Straße von Teheran aus über eine breite bebaute Ebene, welche südwärts durch einen quer sich aussstreckenden Höhenzug begrenzt wird. Er bildet das erste Hinderniß gebirgiger Natur, welcher der schwellen Fortbewegung auf der glatten Ebene Schwierigkeiten entgegensett. Der Blick von dem höchsten Punkte des Passes aus ist weitumfassend und gewinnt durch das großartige Panorama der schneededeckten Eldurskette im Hintergrunde eine eigene Schönheit. Der Reisende sagt hier der Platanenstadt ein letztes Lebewohl und überschreitet auf steilen Pfaden die öden Felsendrücken, welche südwärts nach der verrusenen Salzwüste sühren. Die ungeheure Steppe, von den Persern mit dem Namen Kewir bezeichnet, dehnt nach Often

wie weißer Schnee ihre leuchtenbe Fläche aus. Es ist bie ben Boben bebedenbe Salztruste, welche ben Bergleich hervor-Ihre westlichsten Ausläufer schieben sich wie lange und breite Bungen zwischen Retten von Gebirgezügen binein. Die ber Rahl nach fünf auf dem Wege nach Kum überstiegen werden muffen. Das von ihnen berührte Gebiet ist wust und leer, boch fehlt es nicht an flußähnlichen Wasserläufen, über welche eine Reihe von Bogenbrücken den Uebergang von einem Ufer nach bem andern gestatten. Bu ben bekanntesten gehört "die Brücke bes Bartscheerers" (Bul-i-bellak), in beren Nähe sich bas gleichnamige, einsam gelegene Posthaus befindet. Von dem Rücken bes letten Höhenzuges aus ist es möglich in ber Richtung nordwärts sich noch einmal bes Anblides bes schneebedecten Elburs zu erfreuen, trot ber weiten Entfernung bes Standpunktes von bem heiligen Gebirge, an bessen Juße sich die Ebene von Teheran lang ausbreitet.

Die Stadt Rum leuchtet ganz wörtlich schon aus Meilenabstand dem Reisenden entgegen, denn die mit Goldblech über= zogene Ruppel der großen Moschee blitt und funkelt ganz wunderbar im Scheine ber Tagessonne. Die persischen Könige liebten es die Dome ihrer heiligen Gebäude — Imamsades nicht ausgeschloffen. — mit Gold- und Silberplatten zu bebeden. Die Bilger, welche nach ber beiligen Stadt Meschbed an der östlichsten Grenze und im nördlichen Theile der Brovinz Choraffan wandern, werden nicht mude nach ihrer glucklichen Beimkehr von den Wundern der Grabmoschee des Imam Risa zu berichten und ben feenhaften Glanz ber goldenen Ruppelbedachung über bem Mausoleum in den lebhaftesten Farben zu schilbern. Aber ihre Beschreibungen übertreiben nicht, benn europäische Augenzeugen bestätigen die Bunder der Reichthümer von Meschhed. Silber und Gold, bis zu den massiven Silber= gittern und den mit didem Goldblech überzogenen Minarets bin,

farbenreiche Emails auf golbenem Grunde und ein unerhörter Uebersluß an Ebelsteinen bezeugen die Pracht jenes Heiligthums, das unter den persischen Wallsahrtsorten den ersten wohls verdienten Rang einnimmt. Der "Meschhedi" oder Pilger, welcher von seiner Wanderung nach der heiligen Stadt zurückgefehrt ist, preist sich glücklich, vor dem silber= und goldgeschmückten Grabe des Imam Risa gestanden und seine indrünstigen Gebete unter lautem Schluchzen und Weinen zu Allah emporgeschickt zu haben.

Was Meschhed für den männlichen Theil des Bilgervolkes bedeutet, das ift Kum für die perfische Damenwelt, welche jahraus jahrein nach dem Grabe der heiligen Fatimeh, der Schwester Immaculata des Imam Rija, wallfahrtet und Wochen und Monate in ben Mauern ber nichts weniger als ichonen Stabt zu weilen pflegt. Der Zudrang ist häufig so gewaltig, baß es schwer halt in gewiffen Zeiten bes Jahres für die Frauen ein paffendes Quartier zu finden. Das Mausoleum in Kum ftrott von der ungewöhnlichsten Bracht; schweres massives Gold und Silber tritt aus bem Gitterwerk und seinen Ornamenten bem Auge entgegen und vierhundert goldene, mit Kleinodien besetzte Leuchter verbreiten an den großen Festtagen ihr Licht durch die dunklen Räume der Grabkammer. Meine Diener börten nicht auf von der außerordentlichen Bracht und Herr-Lichkeit des Mausoleums in Rum zu erzählen, in welchem außerdem Feth-Ali Schah und seine königlichen Rachfolger auf ihren ausbrücklichen Wunsch ihre lette Ruhestätte neben der heiligen Fatimeh gefunden haben.

Nach der Meinung der Perser verdient aber die Woschee welche gleichzeitig als "Best" oder Ususstätte sich einer selbst offiziellen Anerkennung erfreut, den Ruf ihrer Berühmtheit in vollstem Waße, denn die unbesleckte Schwester des Imam, ähnslich wie die Kairenser Ssitte-Seneb, die Tochter Alis und eine

Entelin bes Propheten, ist eine wichtige Fürsprecherin der mußlimischen Frauenwelt vor dem Throne Gottes und diejenigen, welche an ihrem Grade in der vorgeschriebenen Form und mit den üblichen Worte ihre Gebete aussprechen, erreichen das Ziel ihrer Wünsche und ihrer Sehnsucht. Unerwiederte Liebe schlägt in ihr Gegentheil um, unfruchtbare Frauen erhalten die vermiste Nachsommenschaft, die Untreue sindet Vergebung und die leidenschaftlichsten Gefühle im weiblichen Herzen Erhörung. Was Wunder, wenn der Zudrang nach dem Grade Fatimehs ein großer ist und die Weiber, jung und alt, aus allen Theilen Frans nach Kum zuströmen, wäre es auch nur um von der Heiligen eine Verjüngung des abnehmenden Wondgesichtes zu erslehen.

Aber nicht nur die lebende, auch die sterbende Frauenwelt wird von dem Grabe der heiligen Schutherrin angezogen, denn jede wünscht den todten Leib in der Nähe der Fürsprecherin einst bestattet zu haben. Der Friedhof in der unmittelbaren Umgebung der Stadt hat daher bereits eine ungeheure Ausbehnung erreicht und seine Kreise ziehen sich immer weiter.

Auch an sonstigen Heiligen hat Kum keinen Mangel, benn nach den Außsagen der Ortsbewohner befinden sich nicht weniger als 444 Imamsades oder Mausoleen in der Stadt, von dem jedes seine besondere Bedeutung hat. Die dreisache 4 hat ihre Bedenken, weil nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch die Zahl vierzig unserem deutschen Hundert in Außdrücken wie hundertmal entspricht und nur den allgemeinen Sinn von ungewöhnlich viel in sich schließt. Bielsäulige Säle heißen vierzigsäulig, Tschihilsbutun, ein Kronseuchter führt die Bezeichnung "Bierzig-Kerze" (Tschihilstigiragh), unser Tausendfuß ist ein "Bierzigsuß" (Tschihilspa) und die Ruinenstätte von Persepolis ein "VierzigsThurm (Tschihilsminar).

Trot ihrer vielen Ruppeln, welche über die Stadtmauer

hinwegragen, trop dem Goldkugel-Dome der Fatimeh-Moschee ist der Anblick ber Stadt nicht malerisch. Beim Einzug zeigt fich eine halb in Ruinen liegende Borstadt, aus beren Trümmern blau emaillirte Bolygonthurme mit spikem Dache bervorragen. Die letteren, einer älteren Epoche angehörend, find in ihrer architektonischen Eigenthümlichkeit für ben Charakter ber ganzen Gegend bis nach bem Orte bezeichnend. Die Bevölkerung, bie Angaben über die Bahl berfelben schwanken zwischen zehn und zwanzig Tausend, — zeigt bas Bild ber Armuth, die in ber Berarbeitung bes Lehmes zu Töpfen und Geschirren ihren Lebensunterhalt findet. Erft bas Innere ber Stadt läßt auf einigen Wohlstand schließen, ber aus bem beständigen Rufluß ber Bilgerkarawanen leicht erklärlich ist. Die Häuser, meift im Ruppelbau aufgeführt, scheinen gut gehalten und in den sauberen und heiteren Bazaren herrscht ein gewisses Leben. Die Töpfe aus Rum, besonders die blau glasirten, haben einen guten Ruf und die Buden in den Marktstraßen lassen die Formen und den Ueberfluß der irdenen Waaren leicht erkennen.

Der "Fluß von Kum", eine wenig breite Wasserader, setzt innerhalb der Ruinenstadt, von der ich vorher gesprochen hatte, eine Reihe von Wasserrädern in Bewegung, die von den Einswohnern zum Mahlen des Getreides verwendet werden. Die Gegend hinter Kum ist von malerischer Schönheit und verscheucht die schlechte Laune des Reisenden, der sich bemüht hat mit seiner Karawane aus dem Thore des Posthauses, außerhalb der Stadt der heiligen Fatimeh, hinauszuziehen und die Weiterreise auf der langen Karawanenstraße nach Issahan anzutreten. Der Tschewadar oder Karawanensührer ist störrischer als sein schlimmstes Maulthier, seine Knechte oder Rausen es ihm bestens nach und die eigenen Diener persischer Abkunstzeigen sich nichts weniger als willig nach einem kurzen Aufsenthalte der heiligen Stätte den Rücken zuzukehren. Alle mögen

lichen Hindernisse sind eingetreten, alle nur denkbaren Borwände werden ersunden, um den Ausbruch hinauszuschieben und in Rum die vorliegenden Schwierigkeiten zu beseitigen. Aber es ist nicht die Heiligkeit der Stadt allein, die ihnen auf dem Gewissen liegt, sondern ein Heer von Fledermäusen hockt vor den Thüren und in den Hütten zweiselhaftesten Ruses, um zu Ehren der Undesleckten den Tscherwadar sammt seinen Troßtnechten mit liebevollen Armen zu umstricken.

Der Weg von der Stadt nach dem nächsten Menfile, dem in einer wahren Wildniß gelegenen Posthause von Pasengan, ist von malerischer Wirkung durch die gewaltigen, schluchtreichen Gebirgsmassen der Bachtiari-Retten, welche sich im Südwesten der Straße zu gigantischer Höhe aufthürmen. Die Lichteffecte auf den scharf abgegrenzten zackigen Rämmen, an den steilen darunter hängenden Felswänden und über den sormenreichen Borbergen zu ihren Füßen lassen sich nur bewundern, denn eine Beschreibung ihres Farbenglanzes ist nicht möglich. Die höchste Spize der Gebirgswelt, der Gargisch, erhebt sich 12,000 engl. Fuß über dem Meeresspiegel. Sein schneebedecktes Haupt war der stumme Zeuge einer viertausendsährigen Geschichte, die sich zu seinen Füßen auf dem Boden des alten Mediens abgespielt hat. Wer es erzählen könnte!

Die Station Pasengan ober nach Schiraser Aussprache Pasengun ist ein Dorf, das mehr einer Ruine als einem von Menschen bewohnten Orte ähnelt. Schursab d. h. "Salzwasser" liegt wenige Parasangen dahinter. So heißt eine Rarawanserei mit einer daneben gelegenen Cisterne, die nach ihrer Bezeichnung wenig zum Genuß des Wassers einsaden kann. Drei weitere Parasangen erreicht, immer aussteigend, die Karawane das Dorf Sensen oder Sinsin, versallen und verlassen sammt den letzten Spuren versunkener Kanalansagen. Die Felder in der Umzgebung sind mit Tabakpstanzen und Maulbeerbäumen bepflanzt.

Die Besitzer, Rausseute in größeren Städten, heimsen aus den gewonnenen Tabaksblättern und der Seidenzucht einen ansehnslichen Gewinn ein. Die Bauern haben sich weitab von der Landstraße im Innern angesiedelt und betrachten ihre engere heimath nur als ein Arbeitsseld, das sie je nach der Jahreszeit aufzusuchen pslegen. Eine Karawanserei gewährt dem Reisenden Obbach für sich und ihre Thiere.

Nasir-abad, drei weitere Parasangen nach Jssahan zu gelegen, ist ein großes Dorf, für dessen bessere Bergangenheit manche Bauüberreste und manche prächtige Sculptur-Inschrift auf den umher liegenden Grabsteinen seiner ehemaligen Bewohner als Zeugen auftreten. Die Ansiedlung, wie alle nur einigermaßen angebaute Dertlichseiten an den Karawanenstraßen im Lande der Sonne, besitzt ihre Karawanserei und eine prachtvolle, gewölbte Cisterne, auf der mehr als vierzig kolossale Granitstussen in die Tiefe zu den Wasserbehältern führen.

Raschan ist erreicht. Die Stadt dieses Namens dehnt sich in einer von hohen Bergzügen umschlossenen Seine in der Richtung von Osten nach Westen aus. Nach Sonnenuntergang hin zeigt sich in der Länge einer Meile ein grüner Streisen von Gärten dis zu dem Schlosse Fin, das durch die Ermordung eines der verdienstvollsten Staatsmänner in der modernen Geschichte eine so traurige Berühmtheit geworden ist. Die Stadt, eine der Hauptstationen auf der Straße von Teheran nach Issahan, soll nach den Abschähungen der Regierung eine Bevölkerungszahl von 30,000 Seelen in sich schließen. Wir lassen die Richtigkeit dieser Angabe auf sich beruhen, müssen aber als Augenzeuge die wahrheitsgemäße Bersicherung geben, daß das mauerumgürtete Kaschan mit seinen drei Kuppelbauten und gründebachten Eckhürmen zu den reinlichsten und saubersten Städten zählt, die in Persien überhaupt aufzusinden sind, wenn

fie auch in dem Verdacht steht eine ungewöhnliche Menge von Storpionen zu beherbergen.

Jebe persische Stadt, vielleicht mit Ausnahme der Residenz, hat ihre Trümmer- und Schutthausen, neben denen sich die bewohnten Häuser ausbauen. Auch Kaschan hat keinen Mangel daran, doch läßt der Eintritt in die eigentliche Stadt den trausrigen Andlick der verwüsteten Duartiere dalb verschmerzen. Die Thoreingänge mit ihren glasirten Ziegelbekleidungen, die überdachten Straßen, die Bazare mit ihren Budenreihen, die Moscheen und Imansades mit ihren Goldinschriften auf blauem Grunde, die öffentlichen Plätze und Hallen, alles ist scharflinig, scharffantig, geschmackvoll in der Decoration und im Farbenschmuck, sauder getüncht und sauder gehalten, das Straßenspslaster sogar musterhafter als in vielen, selbst bekannten Städten Europas.

Kaschan hat in der modernen Industrie Persiens einen wohlverdienten Ruf und seine Waaren werden weit und breit ausgeführt. Ihre Seidenstoffe, Gold- und Silberstickereien, Webereien, Plüsche und Sammte, ihre Metallarbeiten in Kupfer
und Eisen mit eingelegten Silbersäden, ihre farbigen Waaren
u. s. w. gehören zu dem Besten, was im Lande der Sonne von
dem Kunstgewerbe geleistet wird, und es klingt wie eine Empsehlung, wenn der Händler in Teheran seine seilgebotene
Waare als Kaschani bezeichnet. Dasselbe Wort, wie ich nebenbei nicht vergessen will anzusühren, dient auch als gegenwärtig
allgemein gedräuchlicher Name für die buntglasirten gebrannten
Biegel, welche bei den monumentalen Bauten im heutigen Fran
verwendet werden.

Die Strecke von Kaschan nach der alten Sesiden-Hauptstadt nimmt sechs Tagemärsche in Anspruch. Gleich nach dem Aufbruch in ein einsames, von Höhenzügen trebsscheerenartig umspanntes Thal zeigt sich wiederum die schneebedeckte Spize des

Demawend, der in der durchsichtigen Luft über die Beramassen hinwegragt. Auf dem Bormarsche nimmt die Bodengestaltung den Charafter einer vollendeten Wildniß an. Name der Gegend Gebr-abad b. i. "Ansiedlung von Feueranbetern" hat ihren richtigen Sinn, wenn man als guter Dußlim die Nebenvorstellung des Höllischen damit verbindet. In bichter Nähe und zur rechten Seite bes Rarawanenweges beherrscht eine ber schönsten Karawansereien aus ben Zeiten bes großen Abbas die unter ihr liegende Handelsstraße. Ueber der Eingangsthur bes solid und reich ausgeführten Baues befindet fich ein schönes Mosaïk aus buntglasirten Erdziegeln ober Ra-Der breite blaue Streifen unmittelbar über bem Thore ift von vielfach verschlungenen Schriftzügen aus weißen und gelben Steinbändern durchzogen und so gut wie vollständig erhalten. Rechts davon, in der Wandseite eingelaffen, befindet fich eine Steintafel mit einer perfischen Inschrift, um dem Reisenden bas Gebächtniß an den zweiten Schah bes Namens Abbas zurückzurufen, welcher den linken Flügel der Karawanenherberge aufgeführt und damit den ganzen Bau vollendet hat.

Arabesten und sonstige Ornamente in musivischer Ausführung sehlen nicht und in den scheinbaren mathematischen Linien mit ihren scharfen Winkeln und Durchkreuzungen enthüllen sich dem Kenner die Worte des gewöhnlichsten unter allen poetischen Stoßseufzern: "Ja Ali" b. h. D Ali!

Etwa eine weitere Fersach ober Parasange in der Richtung nach Wittag hin beginnt die Steigung der Karawanenstraße sich in auffallender Weise fühlbar zu machen.

Balb betritt man das Revier eines Hochgebirges, das in wilder Romantik seiner Höhen und Tiesen, seiner Pässe und Schluchten kaum durch ein ähnliches Bild übertroffen werden dürfte. An seinem südlichsten Ende verliert es sich in eine enge Thalspalte, an deren linker Seite sich ein in das Gestein ge-

meißelter schmaler Saumpfad in den verschiedensten Windungen hinzieht, während sich in der Tiefe der ruhige Wasserspiegel eines künstlich angelegten Sees ausbreitet. Wir befinden uns im Angesicht der berühmten Wassersperre von Kuhrud oder, wie sie im Farsi genannt wird, des "Bend-i-Kuhrud".

Das merkwürdige, von allen Reisenden bewunderte Werk aus ben Zeiten bes großen Schah Abbas, beffen Erinnerungen mit ber Annäherung an seine Hauptstadt Jefahan von Stunde zu Stunde zunehmen, besteht aus einer Riesenmauer von 15 bis 20 Ruf Dide. 120 Ruf Sohe und 100 Ruf Breite, welche hinter dem tief liegenden Thalkessel die beiden gegenüber lie= genden Bergseiten wie durch eine Brücke verbindet. Bon dem Dorfe Ruhrud her, im Süden, fällt das Wasser eines gleich= namigen Baches, im Winter durch die Schneeschmelzen vermehrt, in die tiefliegende Thalspalte und füllt deren hohlen Raum bis zum obersten Rande der Riesenmauer. Gine verhältnifmäßig kleine Deffnung in Gestalt eines gewölbten Durchganges, in der Mitte der Bodentiefe, gewährt der aufgestauten Wassermasse den einzigen Absluß nach der Ebene, so daß die anliegenden Ortschaften mit einem Ueberfluß an Wasser verseben werben. In dem inneren Bassin sind die verschiedenen Wasser= stände von dem feuchten Elemente selber durch hellere oder bunklere Streifen gezogen, während auf der äußeren Fläche bes Kunstdammes die Spuren der großen Raskaden in der Zeit ber Ueberfülle wie Stalaktitenwerke in die Erscheinung treten.

An einer Stelle ber Gebirgswand, welche ber steilen Kasrawanenstraße am abschüssigen Rande der Thalspalte gegenübersliegt, leuchtet eine persische Inschrift entgegen, welche in großen und schönen Schriftzeichen den glorreichen Namen des Erbauers und das Jahr der Vollendung des gewaltigen Werkes den Borüberziehenden meldet.

Das Rohrud-Thal verdankt noch heute dem künstlichen Wasser-

segen ben Reichthum seiner Anpflanzungen, die üppige Fulle bes vegetativen Lebens und ben Wohlstand seiner Bewohner. Der breite Thalkessel ähnelt einem gewaltigen Amphitheater ber Natur, das von Terrasse zu Terrasse aufsteigt und von des Menschen Sand mit grünenden Felbern und Garten bebect ift. Natur und Runft wetteifern bier miteinander fich gegenseitig in ihren Schöpfungen zu überbicten, benn bie Bertheilung ber einzelnen Anpflanzungen erzeugt eine so malerische Wirkung. daß ein angeborener Kunstsinn vorausgesett werden muß, um bie feine Empfindung für die harmonie eines stillen Naturgemäldes genügend zu erklären. Ich habe wiederholt barauf hingewiesen, welch ein hoher Grad von Geschmack nach ben verschiedensten Richtungen ber iranischen Bevölkerung eigen ift und wie sich von dem einfachen Blumenflor an bis zur tunft= vollen Arabeste bin diefer Sinn für das Schöne äußert. Das Thal von Rohrud heimelt den Guropäer aus diesem Grunde wundersam an; ben englischen Reisenden erinnert es an die anmuthiasten Thalgrunde in Wales, den Russen an die bebauten Thäler am Teret im Rautasus. Sämmtliche Obstbäume, welche in Berfien gebeihen, find hier vertreten und die saftigen Früchte erreichen ben höchsten Grad ber Güte. Nur ber Weinstock fehlt, ber in ber nabe gelegenen Stadt Jefahan mit fo großem Erfolge in ben Gärten gezogen wird.

Das Dorf Kohrub liegt am Abhange einer breiten Bergslehne. Die Wohnhäuser sind amphitheatralisch gruppirt, im Grunde liegen die von Steinmauern umschlossenen Gärten in regelzrechter Abgrenzung auf dem terrassensig geschaffenen Boden, jeder von vielverzweigten Wasserabern berieselt. Der Hauptquell, von den Bewohnern als "Wasser des Berges Wil" bezeichnet, wird am Fuß des dahinter liegenden Gebirges in einer breiten steinernen Kinne aufgefangen.

Auf der Weiterreise wird die Baftohe des Gebirges über= ftiegen. Auf dem Ramme selbst, mit aufschießendem porphyr= ähnlichem Gestein, zeigt die Umschau ein wundervolles Banorama. Mächtige Bergwände, die Ränder mit Schnee bedeckt, fallen schroff in das Thal ab, durch welches sich die Begiburen in Schlangen= windungen hindurchziehen. Der Abstieg von der höhe aus führt durch eine Reihe malerischer Querthäler, zum theil mit schlechten Wegen und Engen nach bem Dorfe Sfau, bas am Ruße eines Berges terraffenformig zur Sobe emporfteigt und aus der Ferne das Ansehen eines alten Ritterschloffes mit Thurmen und Zinnen hat. Gine Karawanserei auf der Bobe beberricht ben unter ihr liegenden Ort. Das Innere besselben erinnert burch seine Bauart an Jesbechast, von dem ich weiter unten ausführlicher sprechen werde, bis zu den Söhlen und Troglodyten an den Bergabhängen bin. Gin niedriges Thor in ber Mauerumwallung bildet den einzigen Eingang in die festungs= artig angelegte Ansiedlung, in welcher sich etwa zweihundert und fünfzig Chanewars ober Haushaltungen befinden, die auf eine Bewöhnerzahl von sechzehn- bis siebzehnhundert Röpfe In der Umgebung des Dorfes liegt sein schließen laffen. Baghiftan ober Gartenland, beffen grüne Bander fich ichon aus weiter Ferne auf dem dunklen Sintergrunde der Gebirgs= höhen für das Auge wohlthuend abheben. Die Straße von hier bis Murtschehar ist gut gehalten, b. h. für eine persische Rarawanenstraße, doch von eintoniger Langweile für den Banderer, der in dem Bechsel formenreicher Landschaften Berftreuung und Unterhaltung auf seinem Rosse sucht. Das Leben am Wege beschränkt fich auf Bauernvolt ober Solbaten, bie ihre geringe Sabe auf Efelsruden mit sich führen ober im besten Falle auf Regierungsbeamte, die mit ihrem Dienertroß fich nach Refahan begeben ober von Refahan her kommen, um ihre Reise nach Teheran zurudzulegen. Ist es nun gar die

Ercellenz eines Hatims ober Gouverneurs, welcher abgeht ober eintrifft, so zeigt sich die günstige Gelegenheit bas Ceremoniell tennen zu lernen, mit welchem nach perfischer Sitte ber Empfang bei der Ankunft in einem Dorfe in feierlicher Beise ausgeführt wird, um den Mann und seine Burbe zu ehren. Dem neuen Statthalter leistet die Einwohnerschaft bas oben beschriebene Istatbal und das sogenannte Bischwas, b. h. man überreicht ihm ein Geldgeschent, breitet werthvolle Schals por seine Kuße aus und eine kleine Maulthierheerde wird aus weiterer Höflichkeit mit allem beladen, was zum Lebensunterhalt nothwendig erscheint. Buderhüte, Theepadchen, Citronensaft in fleinen grünen Flaschen, suges Gebad und Früchte gehören zu ben gewöhnlichsten Gaben, welche die Landessitte als Ehrengeschenke erheischt. Bei dem Abschied eines alten Sakims führen die zu leistenden Geschenke die Bezeichnung Bedrahga.

Der Blid zur rechten ber Straße übersieht am Horizonte terrassensörmig aufsteigende Höhen, die von einer langen mit Schnee bedeckten Kette überragt werden. Ein kleines Kastell, sast nur noch eine Ruine, sesselt das Auge eine Zeit lang. Es liegt an der Seite des Weges und diente ehemals als Lugaus bewaffneter Späher, welche ihr Augenmerk auf einfallende Luris oder Bachtiaris richteten und sich zur Abwehr derselben sofort in Bereitschaft setzten.

Murtschehar, an der Wasserlinie des Gurgab gelegen, sieht wie eine richtige Festung aus, in welcher sich gegen tausend Haushaltungen angesiedelt haben. Es hatte in älteren Zeiten eine besondere Bedeutung und sein historischer Auf ist durch eine große Schlacht begründet, in welcher im Jahre 1729 noch vor seiner Thronbesteigung der siegreiche Nadir Schah das seindliche Afghanenheer unter ihrem Führer Aschref auf das Haupt schlug. Zu den bemerkenswerthesten Anlagen bei dem genannten Orte gehört auch ein mächtiges Bassin mit einer Art

Dach darüber, unter bessen Schatten die warmen Wasser des Gurgab abgekühlt werden, um sie in trinkbare Flüssigkeit zu verwandeln. Einer Wassermühle (Asiab) gegenüber, dicht an der Landstraße, steht der stolze Bau einer prachtvollen Karawanserei aus den Zeiten Abbas des Großen, die mit außerordentlicher Zähigkeit dem Zahn der Zeit und der zerstörenden Hand des Wenschen Widerstand geleistet hat.

Der Name Abbas gewinnt fortan eine zunehmende Be= beutung, je mehr wir uns seiner glanzvollen Residenz nähern. Die Karawansereien an der Landstraße hören nicht auf seinen Ruhm zu verfündigen und auf der Zunge der Bewohner in biesem Theile des Landes der Sonne ruhen die Namen Schah Abbas und seiner Mutter, turzweg Mader-i-Schah genannt, wie Erinnerungen an eine längst vergangene Blüthezeit ber per= sischen Geschichte. Ein Nachkomme jenes Jemaël Sofi, welcher im Sahre 1502 ben Umfang bes gegenwärtigen perfischen Reiches festgestellt und als König beffelben den Titel Schah angenommen hatte, war Schah Abbas (1586-1628) ein thatfräftiger, einsichtsvoller, funstsinniger Regent, bessen königliche Riele bem Schutze bes Landes und ber Wohlfahrt feiner Ginwohner gewidmet waren. An seinem Hofe zu Jofahan entfaltete fich der höchste Glanz und die blendendste Bracht eines orientalischen Fürsten, Runft und Wissenschaften erfreuten sich seiner Unterstützung, Sandel und Wandel blühte in einem heute kaum mehr glaublichen Make, und die stolze Residenz Asfahan wurde als eine Millionenstadt betrachtet, die man nicht anstand als Nisf=i-bschehan "die Sälfte der Welt" zu bezeichnen und als bas asiatische Paris oder London zu betrachten. Aus allen Theilen der Erde, von China an bis zum atlantischen Dzean bin, strömten reisende Rünstler und Raufleute nach Sefahan und ganze Compagnien europäischer Handelshäuser ließen sich in ber Stadt nieder, um an bem Beltverkehr theil zu nehmen,

beffen Mittelpunkt Jefahan im fernen Often geworben war. Bon der Ueberzeugung ausgehend, daß die Freiheit und Bebung bes Handels die Grundlage des Wohlstandes eines Staates bildet, aber unvermögend die wenig dazu veranlagten Unterthanen perfischer Abkunft besonders zu begeistern, begünstigte er bie Ueberfiedlung ausländischer Rolonien nach Isfahan, und Georgier, Armenier, Juden, Hollander, Frangofen, Englander sah man in turger Beit in die weit geöffneten Thore ber glang= vollen Residenz einziehen und ihre Comptoire darin aufschlagen. Das treuste Bilb jener Reit hat uns ber frangofische Calvinist Chardin hinterlassen, welcher etwa vierzig Jahre nach dem Tobe des großen Abbas seine erste Reise nach Oft-Asien antrat, seche Sahre lang sich in Jefahan niedergelassen hatte und mit scharfer Beobachtungsgabe und reicher Kenntniß orientalischer Sprachen ausgestattet, eine umfangreiche Beschreibung seiner Erfahrungen in Bersien niederschrieb. Noch heutigen Tages bilbet bieses Werk die Sauptquelle unseres Wiffens über das Perferthum und seine Gigenthumlichkeiten bis zu ben religiöfen Dogmen und Anschauungen bin.

Dhne gute Straßen ist kein Handelsverkehr benkbar. Nach bieser Richtung hin that Abbas Alles, um den Verkehr zu ersleichtern und die Wege demselben nach den entserntesten Winkeln des Landes hin zu öffnen. Die zahlreichen Karawansereien, massige Bauten, mit Allem versehen, was für den Aufenthalt und die Sicherheit großer Waaren-Karawanen nothwendig ist, haben gegenwärtig fast volle drei Jahrhundert überlebt, aber noch immer dienen sie troß ihres Versalles dem Verkehr und bilden die Hauptbenkmäler des großen Abbas für den Reisenden auf seinen Fahrten durch das Land der Sonne. Die Karawanserei von Murtschehar gehört zu den schönsten Monumenten dieser Art. Wollte Jemand die Aufgabe lösen, auf einer Karte Versiens die Topographie der noch vorhandenen oder zerstörten

Karawansereien aus jener Spoche zu markiren, so würde er in der Lage sein den Umsang und die Richtungslinien des damaligen Weltverkehrs auf dem iranischen Gebiete nach den angrenzenden Ländern hin in der vollständigsten Weise seizzustellen und daburch ein ebenso interessantes als lehrreiches Bild des commerciellen Lebens jener untergegangenen mittelasiatischen Kulturperiode geben.

Der nächste Tagemarsch nach dem letzten Menfil vor Fsfahan führt zunächst in der Entsernung einer Parasange bei
einem großen Leichenacker älterer Zeit und einem sischreichen Bache vorüber nach einer Karawanserei, versallen wie die
meisten Bauten dieses Namens, deren Gründung der Mutter
des großen Abbas zugeschrieben wird. Die Bollendung in der Aussührung der einzelnen Theile des Gebäudes setzt in Erstaunen. Es erhebt sich auf einem Fundamente mächtiger Quadern und
Platten, welche aus einer schwarzen, von weißen Abern durchzogenen Marmorart bestehen.

Wachtposten in der Nähe lassen auf Unsicherheit der Gegend schließen. In der That erscheint nicht selten raubsüchtiges Luri= und Bachtiari-Bolf, um Karawanen zu überfallen und die Dörfer zu brandschaßen. Man begreift deshalb, daß die Anssiedlungen von starken Mauern umgeben sind. Ein ödes Blachsfeld breitet sich auf der Weiterreise aus, glatt wie eine gedahnte Chaussee und hier und da mit einer weißleuchtenden Salzkruste bedeckt. Gelegentlich ein schmaler Wasserlauf von salzigem Geschmacke. Nur der Blick auf das Gedirgsland bis zum Kuhrud hin, welches den ganzen Horizont umschließt, ist von großeartiger Schönheit. Die Sonne des Ausgangs und des Untergangs wirst einen rosigen Schein auf die schneededeten Regel und Spizen der höchsten Kämme, dann glüht es da oben in wundersamer Pracht, dis das Licht erlischt und der Zauber sich in gelben Sonnenschein oder in dunkte Racht ausschlicht.

Gäs, die letzte Station, ist erreicht, ein halb versallenes Dorf mit seiner nie sehlenden Karawanserei aus Abbas-Zeiten und ein Cisternendau ihr gegenüber aus derselben Spoche. Die Kenats oder Wasserleitungen, welche von Meilenweite her das Wasser vom Gebirge nach der Ansiedlung locken, sind ziemlich gut erhalten. Ihrer Anwesenheit schuldet Gäs den Borzug ein Abad, d. h. ein kultivirbares Gebiet zu sein. Seine Blüthezeit ist jedenfalls dahingeschwunden, denn der Andau des Bodens verräth eine gewisse Genügsamkeit.

Bon Gas nach Isfahan zählt der persische Bostmeister dei Parasangen. Der lange vierundeinhalbstündige Ritt auf der breiten Ebene ist wenig anziehend für den Beobachter, der in der Nähe der alten Sesiden-Residenz reiche Dörfer, schöne Gärten, schattige Haine, mit einem Worte den Wohlstand der Umgebung einer Großstadt zu sinden hofft. Taubenthürme, zerborstene Besestigungen, zerfallene Dörfer, eingestürzte Kanäle und Trümmerhausen älteren Datums begleiten die Wegspur nach Isfahan.

Die Stadt liegt endlich vor unseren Augen. Sie taucht aus einem grünen Kranze von Gärten und Baumalleen in massiger Breite ans Licht. Unzählige Kuppeln von Moscheen und Imamssades, schlanke Minarets, säulenartige Thürme und die flachen Dächer hoher Bauten schenken dem Auge wechselnde Ruhepunkte. Einen Bergleich mit Moskau, wie man vorgeschlagen hat, hält Issahan nicht aus, denn es ist eine Ruine im großen Styl, der nur die Erinnerung an ihre ehemalige Bedeutung den Reiz des Anblicks verleiht.





## Isfahan — Istachr — Schiras.

sfahan oder Aspahan, des Wort bedeutet so viel als "Heerlager", denn das persische Ssipach "das Heer" liegt in bem Namen verstedt, hat einen alten Ursprung. Schon ber Bater bes Almagest. Btolemaus, führt icon eine versische Stadt unter ber Bezeichnung Aspadane auf. Sie mußte somit bereits im zweiten Sahrhundert unserer Zeitrechnung bestehen und den Alten wichtig genug erscheinen, um ihrer Lage nach bestimmt zu werden. Die einheimischen Berfer sind über ihren Stifter verschiedener Meinung, benn bald ift es König Dichemschid ber Urgeschichte Frans, bald ber zweigehörnte Alexander, bald ein anderer Beld, welcher den ersten Grundstein dazu gelegt haben soll. Daß die Lage der Stadt an einem mafferreichen Fluffe, das ausgezeichnete Klima und die sprichwörtliche Fruchtbarkeit des Bodens schon frühzeitig Ansiedler herbeigelockt habe, wird Niemand in Abrede stellen können. Aber wie früh, das weiß Gott am beften.

Nach muhammedanischen Quellen umfaßte Isfahan ursprünglich zwei größere Quartiere, die als die eigentliche Stadt (arab. Medineh, perf. Schehristan) und als die Judenstadt,

Jahubieh, aufgeführt werben. Der babylonische König Nebutabnezar, fo berichten die Schriften, habe die Juden aus ihrer Beimath nach Medien verbannt und ein großer Theil derfelben fich in bem nach ihnen "Judenstadt" genannten Biertel von Asfahan anfässig gemacht. Das jubische Element ist thatsächlich noch heutigen Tages in den Straßen und häusern von Asfahan mehr als in irgend einer andern Stadt Persiens vertreten, wenn auch in Gestalt elender Bettler, durfte aber eber auf die jüdische Kolonie, welche Abbas nach seiner Residenz einlud, als auf ben genannten Nebukadnezar zurückzuführen sein. morgenländischer Uebertreibung wird die im Laufe der Reit wachsende Größe der Stadt geschildert, die im zehnten Sahr= hundert nach Chr. 21,000 Schritt im Umfang gemessen haben soll, ihr Reichthum bes Bobens gepriesen und alles benkbar Schone ihr angedichtet, bis bie Mongolen Sorben bes lahmen Timur (im Rahre 1387) vor ihren Thoren erschienen, die Stadt eroberten, plünderten und vernichteten, und unter den Gin= wohnern ohne Unterschied des Alters und des Geschlechtes ein unbeschreibliches Blutbad anrichteten. Gine Reihe von Schädelppramiden, welche ber wilbe Eroberer aus ben Röpfen ber getödteten Jefahaner aufrichten ließ, blieb das düsterste Bahrzeichen ber Erinnerung an den mongolischen Timur nach seinem Abzuge.

Zwei Jahrhunderte vergingen, bis das Morgenroth des Glanzes und der Pracht, der Größe und des Wohlstandes für Jsfahan aufging. Schah Abbas I., von dem ich bereits früher gesprochen habe, sowie seine Nachfolger erhoben Jsfahan auf den Gipfel seiner Blüthe und verschönerten die Stadt durch Denkmäler, welche noch gegenwärtig ihren Ruf begründen und den Reisenden selbst aus den fernen Frankenländern zu einem Besuche verlocken. Zahlreiche Christen fanden in der Residenz eine freundliche Ausnahme, den armenischen wurde sogar ein

ganzes Quartier, die heutige Vorstadt Oschulfa, eingeräumt und die gelehrtesten Patres der katholischen Kirche zogen gen Jösahan, um ihrem Glauben zu dienen und die christliche Lehre unter den Angesiedelten zu stärken und zu erhalten.

Im Jahre 1722 war es, daß die Stadt den Todesstoß erhielt. Die Afghanen, welche von Osten her das persische Reich überfallen und den größten Theil seiner Provinzen in Besitz genommen hatten, richteten ihren Weg auch nach Issahan. Die Stadt erduldete eine monatlange Belagerung; von aller Hispand von jeder Zusuhr von außen her abgeschlossen erlitt sie Dualen einer zunehmenden Hungersnoth, deren Beschreibung unwillfürlich das Gedächtniß an den Jammer und das Elend der Juden während der Belagerung Jerusalems durch Titus zurückrust. Wer die Flucht dem Hungertode vorzog und die hart bedrängte Stadt verließ, siel in die Hände der Afghanen, die mit wilder Mordgier die Entrinnenden ohne Unterschied des Alters und des Geschlechts über die Klinge springen ließen.

Isfahan erholte sich nicht wieber. Der alte Glanz war für immer erloschen, die reichsten unter den armenischen Raufleuten verließen die Stadt, die verschiedenen Compagnien europäischer Handlungshäuser lösten sich auf, nachdem sie genöthigt worden waren an die siegreichen Afghanen eine schwere Kriegssteuer Was der äußere Feind zur Vernichtung des Wohlzu zahlen. standes zu thun nicht im stande gewesen war, das vollendeten innere Bürgerkriege, welche im Lande ber Sonne infolge von Thronftreitigkeiten ausgebrochen waren und den gänzlichen Berfall ber blühenbsten Stadt des perfischen Reiches herbeiführten. Seit dem Auftreten der Kadscharen = Opnastie, welche Teheran zur Residenz erhoben hatten, hörte Jofahans Bedeutung auf. an historischen Erinnerungen aus den Zeiten ihres verblichenen Glanzes und Wohlstandes, ist sie gegenwärtig in eine perfische Brovinzialstadt verwandelt, in welcher der Brinz Sill=e8=Hultan

seine Residenz aufgeschlagen hat, um die Verwaltung der südlichen Provinzen des Reiches: Jösahan, Gulpargan, Chonsar, Jesd, Jrak, Burudschird, Luristan, Aradistan und Kirmanschahzu leiten, während seinem Sohne Oschellal-ed-daule die Provinz Fars, die alte Persis, mit der Hauptstadt Schiras übergeben worden ist. Vater und Sohn sind gleichsam Vice-Könige im ganzen Süden Frans geworden, während der Korden mit der Haupt- und Residenzstadt Teheran unter der unmittelbaren Leitung der persischen Majestät steht.

Ich habe häufig Gelegenheit gehabt ben Eindruck zu schilbern, welchen ber Anblick ber meisten persischen Städte, Teheran ausgenommen, auf den Einziehenden ausübt. Ruinen verfallener Moscheen und Säuser begrüßen ihn und erweden die Borftellung, als habe die Bevölkerung im Laufe der Zeiten abgenommen und sich in das Innere der bewohnten Ortschaften zurückgezogen. Auch Isfahan, das vielgeprüfte, bietet dem Kommenden ein ähnliches Bilb ber Zerftörung, nur in vergrößertem Maßstabe Statt ber erwarteten Herrlichkeiten tritt bem Auge eine menschenleere Einöbe entgegen, auf welcher zerfallene und verfunkene Häuser, Baläste und Moscheen nur noch durch die Lage ihrer Trümmerhaufen die ehemalige Abgrenzung der Straßen und Plate der alten Königsstadt angeben. Die Spuren ber einstigen Pracht, welche stellenweise aus dem Moder der vergangenen Zeiten hervorschimmern, tragen nur dazu bei bas wehmüthig melancholische des Anblicks zu vermehren. lange Reile der eingestürzten Säusermassen wird bisweilen durch einzelne bewohnte Stätten unterbrochen, doch ift die Zahl derselben zu gering, um das trostlose Bild der Umgebung zu beleben. Die Spikwölbungen ber alten Stadtthore hängen und schweben zwischen den zerfressenen Seitenmauern und die glasirten Biegel, welche die Außenseiten der Bauten bekleideten, sind größtentheils verschwunden und die wenigen, noch erhaltenen Stude nur sprechende Zeugen ber barbarischen Vernichtung, welcher bie Stadt während ihrer wechselvollen Schickfale preisgegeben war.

Die alten Stragen und die verschütteten Stadtviertel ziehen fich in langer Ausbehnung nach bem Centrum hin, gleichsam wie Grabdenkmäler ber glücklichen Tage Jsfahans, in welchen ber ausgebreitete Verkehr und die Anwesenheit bes Hofes eine bichte Bevölkerung herbeigelockt hatte. Je näher dem Mittelpuntte ber Stadt, besto mehr entwickeln sich die Spuren bes heutigen Lebens, wenn auch die nächst gelegenen Quartiere noch ein elendes Aussehen haben. Schattige Bazare öffnen endlich ihre bunklen Bogengange und ein Blid auf lichte Stellen zur Rechten ober zur Linken läßt eine Reihe von Seitenstraßen mit hervorragenden Bauten darin erkennen. Zwei architektonische Gigenthumlichkeiten fallen zunächst in die Augen, da fie einen bemerkenswerthen Gegensatz zu ben sonft üblichen Anlagen in ben persischen Strafen bilben. Die eine betrifft die Gallerie für ben Rufer zum Gebet, welche fich auf ben flachen Dachern ber Moscheen und Schulen, gewöhnlich über ben Haupteingängen zu benfelben, in Gestalt eines luftigen Pavillons aufbaut, ber aus vier Holgfäulen mit einem barauf ruhenden chinefischen Dache besteht. Die andere tritt in der Form der Sfaktachanes ober Trinkwasserbehälter entgegen, vierectige mit Gitter= werk versehene Rasten auf einer steinernen Unterlage. fleine Deffnung im Gitter geftattet bas Schöpfen mittelft eines angeketteten Bechers. Diese Vorrichtungen, welche ben so= genannten Ssebils ber öffentlichen Brunnen in ben Städten bes westlichen Orients entsprechen, befinden sich in allen Bazaren und Stragen Jefahans und gelten als hervorragende Werte ber Barmherzigkeit ihrer Gründer.

Inmitten der Stadt zeigen sich schon aus der Ferne jene paradiesischen Königsgärten, welche mit ihren wundervollen Bauten für sich allein eine Reise nach Issahan in vollem Maße verbienen. Ein herrliches Bortal, beffen Sohe und Breite an bie Bylonen vor einzelnen äguptischen Tempeln erinnert, bilbet ben Haupteingang zu bem Quartier ber Königsstadt. schöne Ornamente und Arabesten flimmern auf dem azurblauen hintergrund der glasirten Ziegel. Dahinter öffnet sich eine breite Allee riefiger Platanen, die ihre Teheraner Schwestern in den tiefsten Hintergrund drängen. Ihr Umfang entspricht ihrem hohen Alter; wie in "ber Stadt bes Chalifates" fo leuchten auch hier auf ihrer weißen, grauschwarz gefleckten Rinde bem Kommenden die häufig eingeschnitzten Worte Ja Ali, "o Mi!" entgegen. Die stolzen Bäume find in gleichmäßigen Abftänden von einander gepflanzt und ihr Laub wölbt ein schattiges. fühles Dach über den breiten Weg in ihrer Mitte. Hinter ber herrlichen Baumwelt, beren Schönheit einen unbeschreiblichen Eindruck hervorruft, streden sich zu beiben Seiten bes hochfäuligen Baumfaales lange, aus prächtigen Berkftuden behauener Steine zusammengefügte Baffins aus. Bergilbtes und bestaubtes Laub vertritt heutzutage die Stelle bes Wassers, bas in ihren Beden vor langen Zeiten im Scheine ber blenbenben Sonne Asfahans gliterte.

Ein größer Garten zur rechten Hanb führt nach einem Wunderbau aus der glanzvollen Spoche der Sesiden, welcher noch gegenwärtig vornehmen Reisenden als Absteigequartier dient. Er gehört zur Daulet, d. h. zur königlichen Regierung, wie die Issahaner die Gesammtanlage der Paläste bezeichnen und liegt in einem der acht Paradiese oder "Behischt", die landesübliche Benennung der Wundergärten. Das Lustschlöß, eine lustige Anlage von ungefähr 100 Fuß Höhe, ist ein Juwel der persischen Baukunst, das seinem Gründer, dem König Soliman (1666—1694), alle Shre macht. Fehlt auch manches Stück der inneren Dekorirung, ist auch vieles verbläßt und vergilbt unter dem Einsluß der Witters, so

ist des Schönen genug erhalten, um dem Beschauer eine fortbauernde Augenweide zu bieten und den erstaunten Blick zu sesseln. "Das Nachtigallschloß des Paradieses", wie es genannt wird, besteht aus einem einzigen Riesensaale, von dem ums der alte Chardin die folgende Beschreibung hinterlassen hat, die um so anziehender ist als sie von einem Zeitgenossen des königlichen Bauherrn herrührt.

Dieser Saal, so schilbert er, welcher beinahe 60 Schritt im Durchmeffer hält, ift in Geftalt eines unregelmäßigen Siebenedes mit fieben Seitenwänden angelegt, von benen die hintere viel breiter als die übrigen ist. Den mittleren Theil bilbet ein zusammengedrückter Ruppelbau, 16-18 Toisen hoch, von Wandpfeilern in Schwibbogenform getragen und zwar in gleicher Rahl mit ben Eden. Das Ganze ift mit einer Mofaitbede von ausgezeichneter Arbeit geschmückt. Die Wandpfeiler sind in der Runde von zwei Stodwerken durchbrochen und zwar so. daß Gallerien herumlaufen, und da hat man hundert kleine Gemächer, die prachtvollsten der Welt, angebracht und ausgespart und mit Lichtblenden versehen, die indeß hell genug find für die Ergöhlichkeiten, für welche diese Raume bestimmt find. Dabei ift kein einziger zu entbeden, ber mit bem andern Aehnlichkeit hatte, sei es in der Gestalt, sei es in der Architektur oder in der Ornamentit und Ausdehnung der Maße. findet sich etwas Verschiedenes und Neues: hier sind Ramine angebracht, bort Wafferbeden mit Springbrunnen, welche aus Röhren gespeist werben, die in die Wandpfeiler eingemauert find. Dieser Wundersaal ist ein mahres Labyrinth, denn oben verirrt man sich allenthalben und dazu liegen die Treppen so versteckt, daß man sie nicht leicht erkennt. Der untere Theil ift bis auf 10 Fuß höhe in ber Runde mit Jaspis bekleidet, bie Geländer aus vergolbetem Holze, die Fenfterrahmen aus Silber und die Scheiben aus Arnstall oder buntfarbigem feinen

Glase. In bezug auf die Ausschmückung läßt sich nichts ausführen, worin mehr Pracht und Zierlichkeit zu gleicher Zeit verschmolzen wäre; wohin man auch sieht, prangt Gold und Lasur. Die Malereien dieses Gebäudes, unter denen das Wollüstige und Nackte stark vertreten ist, tragen sämmtlich den Stempel einer erstaunlichen Schönheit und Heiterkeit an sich und haben allerwärts Spiegel von Krystallglas. Es giebt kleine Nebengemächer, deren Wände und Kuppeln ganz und gar Spiegel sind.

Am Schlusse seiner Beschreibung bekennt Charbin ganz offensherzig, er könne das Geständniß nicht unterdrücken, daß wenn man an dieser Stätte lustwandelt, die eigens für die Wonne der Minne geschaffen sei, und all diese Gemächer und Nischen durchschreitet, man das Herz so voll habe, daß man, ehrlich gesagt, ganz außer sich sei. Ohne Zweisel trage das Klima dazu bei, die Leute in eine verliebte Stimmung zu versetzen, aber sicherlich seien diese Anlagen, obgleich in mancher Beziehung nur Kartenhäuser, dennoch viel lieblicher und anmuthiger als unsere kostbarsten Schlösser.

Beinahe zweihundert Jahre später als der alte Chardin habe ich in einem der hundert kleinen Gemächer, von denen er so begeisterungsvoll spricht, auf meiner Reise im Süden Persiens gewohnt und ich kann versichern, daß die Beschreibung des französischen Calvinisten durchaus nicht übertrieben ist. Ergänzend süge ich ihr hinzu, daß vor allem die Ruppeln, sowohl die des Hauptsaales als die der kleinen Deckengewölde in den Nebenskammern, von einer unvergleichlichen Meisterschaft der Ausführung und Ornamentik Zeugniß ablegen. Den Grundgedanken der Dekoration bildet die Nachahmung des Himmelsgewöldes, in dessen Zenith bald die strahlende Sonne, bald der gelbe Bollsmond steht. Ringsherum lausen die Sternbilder in mathesmatisch-regelmäßigen Abständen von einander und durch ein künsts

liches System von Linien gegenseitig verbunden, welche zu gleicher Zeit als Gewölberippen dienen. Blinkendes Spiegelsglas, vergoldete Rahmen und Randleisten, schöne Anaben und Mädchen in ganzer und halber Figur, bunte Bögel und Blumen, Arabesten aller Art und dazwischen wieder zierlich verschlungene Schriftzüge geben in steter Abwechslung die Muster in den einzelnen Feldern der Gewölbestächen ab, deren mannigfaltige Gliederung und harmonische Verschmelzung zu einem großen Ganzen von einem ungewöhnlichen Grade der Erfindungsgabe und der Phantasie zeugt.

Der mittlere freie Raum, der große Saal (Talar) diente vor 200 Jahren (er erfüllt noch heute denselben Zweck) als Empfangszimmer, das im Sommer um so kühler und angenehmer ist, als das dichte Laub der Platanen in der Nähe ein wohlthuendes Halbdunkel in die offenen Arkaden wirft und das Geständniß abzwingt, daß Schah Soliman ein Mann von Geschmad und Kunstsim gewesen sein muß. Auch die nächste Umgedung des "paradiesischen Lustschlosses" trägt den Stempel des Großsartigen an sich dis zu den Springbrunnen und Wasserbecken in der Nähe hin, zu denen man auf breiten steinernen Stusen niederwärts steigt.

Die Ausflüge vom Schlosse aus durch die Königsgärten des Daulet nach der inneren Stadt rusen allerweges den unglaub- lichsten Glanz der Bergangenheit Jsfahans wach. In wahren Wäldern von Platanen liegen eine Menge wundersamer Bauten versteckt, verbunden und getrennt durch labyrinthische Gänge und Thore, in denen man sich nur unter Führung kundiger Eingeborener zurecht findet.

Bu den hervorragendsten Gebäuden, welchen man zunächst auf der Fußwanderung begegnet, gehört unstreitig das schöne, von den Reisenden so häufig besuchte und beschriebene Schloß Tschihil-Hutun "die vierzig Säulen" d. h. das vielsäulige. Es erhebt sich in stolzer Majestät aus der Mitte des Behischt oder Paradieses in malerisch-phantastischer Form seiner Umrisse und scheint an Höhe mit den alten Platanen in der Umgebung zu wetteisern. Nimmt man in angemessener Entsernung Stellung vor demselben, etwa in dem Gange zwischen den riesigen, gegenwärtig zum theil wasserleeren Bassins, so hat der Anblick nach der offenen Säulenhalle hin etwas theatralisch-imponirendes. Die nackte Wirklichkeit erscheint unglaublich, man gefällt sich in der süßen Selbstäuschung, wie im Zaubermärchen urplöslich nach dem Boden von "Tausend und eine Nacht" versetz zu sein.

Das Gebäude, halb aus mehr und minder koftbaren Steinen, halb aus Holz aufgeführt, ruht auf einem Unterbau von etwa fünf Fuß Sohe und besteht ber Hauptsache nach aus einem offenen Saale, ober, wenn man lieber will, aus einer Freihalle von über hundert Jug Breite, die von achtzehn reich vergoldeten Säulen getragen wird, von denen jede an dreißig Juß hoch und schraubenförmig gewunden ist. So geschmactvoll in vieler Beziehung die perfische Säule ist, hauptsächlich durch das regelmäßige Stalaktiten-Rapital, dessen Flächen sehr häufig mit Spiegeltafeln ausgelegt werben, so geschmacklos ist fast burchgängig ber Säulenfuß, vom roh gearbeiteten holzklot an bis zu ben scheußlichen Löwengestalten aus Täbriser Marmor bin, bie hier im Schlosse Tschihil-gutun die einzelnen Säulen tragen. Die schlanken Stüten ber mächtigen Dede, welche ebenso wie die zur Sälfte der Bobe mit Marmorplatten bekleibete Sinterwand ber Salle mit einer erstaunlichen Runstfertigkeit mosaitartig bearbeitet und mit einer reichen Fülle gegenwärtig halb= blinder Glassacetten bedeckt ift, spiegeln sich in dem blinkenden Baffer ab, bas innerhalb ber Halle in drei Baffins die nöthige Rühlung und Frische verbreiten sollte. Achtzehn Säulen mit ihren achtzehn Scheinbrüdern im Waffer ergeben eine Summe von sechsunddreißig Säulen, die nach der Erklärung hochweiser Berser von heute in die gerade Zahl vierzig verwandelt und so Beranlassung zur Benennung des ganzen Gebäudes geworden sei.

Aus der offenen Halle, welche im Sommer einen angenehmen Aufenthaltsort durch ihre den tühlenden Winden ausgesetzte Lage und durch die Anmuth der unmittelbaren Umgebung darbietet, führt eine Mittelthür in einen Complex reich bemalter und ge= schmudter Rimmer, beren Berle indeg ber große, gegen sechzig Ruß lange und breißig Ruß breite historische Bilbersaal ift. Ueber ben vier großen Kaminen besselben prangen vier mächtige Wandbilder, in dem Geschmack jener Zeit gemalt, in der die Gegenstände ihrer Vorwürfe noch zur damals lebenden Welt gerechnet wurden. Auf einem berselben ist Schah Abbas, ber tapfere König, mitten im Schlachtgewühl abgebildet, wie er mit seinen Bersern die feindlichen Usbeken zu Boben schlägt. ben anderen hat sich ber Maler bemüht, ben Schah in viel beitereren Lebenslagen vorzustellen. Da sitt ber schwarzbärtige Abbas beim fröhlichen Mahle, tafelnd, pokulirend, umgeben von seinen Berwandten, Hofleuten, den Gesandten der damaligen Beit, vom türkischen an bis zu bem bes Grofmoguls, und in der Gesellschaft von Tänzerinnen und Sängerinnen, welche die Freuden des Mahles durch ihre Künste verherrlichen. Figur ift Porträt, jede Stellung bedeutsam, das Koftum von historischer Treue. Selbst die Abbildungen der Trinkgefäße werben burch ihren besonderen Formenreichthum von einer be= stimmten Bedeutung für Detailstudien bes Kunstliebhabers. Wie ganz anders war es damals als heute! Nicht nur welch ein Glanz, welch eine Bracht thronte am Jsfahaner Hofe, sondern welch eine Freiheit, welch eine Toleranz herrschte in bezug auf Religionsansichten. Der König Wein zechend, er ein Diener bes Koran, zechend inmitten einer Gesellschaft, die zum theil

aus andersgläubigen Personen besteht! Welch ein Läum, welch eine Heiterkeit mußte einst diese Säle und Räume erfüllt haben, in welchen gegenwärtig der Perser einsam und traurig einhersschleicht, kaum nach den Bildern zu schauen wagt, die ihn mit ihren lachenden Gesichtern an das alte Glück Jestahans mahnen. Heutzutage werden die Bilder vielsach von den Malern kopirt, um Bücherbeckel, Spiegel, Kalemdane und ähnliche Gegenstände mit den Erinnerungen an die vergangene Größe zu schmücken.

Die Vorhänge der Fenster und die Teppiche auf dem Boden, mit deren Reinigung man bei meinem Besuche beschäftigt war, sind noch die alten. Freilich hat Sonne und Luft sie außegeblichen, aber ihr edler Kern ist geblieben, der auß nichts geringerem als der schwersten Seide besteht. In den kostbaren Stoff sind Bilder eingewebt, welche die Teppiche zu wahren Gobelins erheben.

Nach ben Schilberungen ber Zeitgenoffen pflegte Abbas und seine Nachfolger in diesem Gebäude Audienz zu ertheilen. Man fann keiner glanzvolleren Audienz beiwohnen, so erzählt Chardin. als diejenige ift, welche ber König von Berfien in diesem Saale ertheilt. Der nach indischen Vorbildern wie ein Ruhebett gestaltete königliche Thron ist mit vier großen Riffen bedeckt, die mit Berlen und Steinschmuck bestickt find. Eunuchen weißer Raffe, wunderbar schöne Kinder, bilben einen Salbkreis um den König und vier ober fünf erwachsene Eunuchen steben hinter ihm und tragen feine überaus reichen und prächtigen Waffenstücke zur Schau. Die vornehmsten Herren bes Reiches befinden sich neben der Eftrade, worauf der Thron steht. Die herren zweiten Ranges nehmen ihren Blat auf einer zweiten Estrade ein. Der junge Abel und alle die, welche keine Erlaubniß haben siten zu bürfen. stehen aufrecht da an der Vordertreppe mit der Musik. Bedienten endlich halten sich gleichfalls aufrecht im Garten, einige Schritte von der Bordertreppe ab, unter den Augen des Königs. So Chardin.

Von den Gärten aus gelangt man in ein System von Gängen und Thüren, die sämmtlich wohl gepflastert sind und schließlich zu dem großen herrlichen Thore mit einem luftigen und kühlen Säulendau darüber führten, das sich nach dem Königsplate hin öffnet. Die besondere Heiligkeit desselben ersinnert lebhaft an das Erlöserthor im Kreml zu Moskau, vor welchem bekanntlich Jeder, sei er Russe, sei er Fremder, seinen Hut abzuziehen hat. Die Schwelle der "Hohen Pforte" (A'ali gaph) des Issahaner Kreml hatte, ich weiß nicht aus welchem Grunde, eine ähnliche Bedeutung, die sich im Volksglauben dis auf den heutigen Tag erhalten hat. Selbst die persischen Könige stiegen vom Pferde ab, um über die Schwelle in das große Portal zu gelangen, und wer die Schwelle glücklich erreicht, ist noch gegenwärtig vor aller Versolgung geschützt. Das Thor hat die Bedeutung eines Asples.

Bor dem eben beschriebenen Pylon öffnet sich mit einem Male der mächtige Plat, länger als breit, welcher unter dem Namen des "töniglichen" bekannt ist, einer Benennung, die er mit vollem Fug und Recht verdient. Er ist etwa tausend Fuß lang, etwas über dreihundert breit und von einer Mauer eingesaßt, hinter welcher sich die wundervollsten Moscheen und Baläste mit ihren buntglasirten Auppeln und Thürmen, mit ihren luftigen Gallerien und chinesischen Dächern und mit ihren Portal-Ausgängen nach dem Platze zu in stolzer Pracht ersheben. Diese Welt von Gebäuden zu beschreiben ist ein Ding der Unmöglichkeit, da wir der Vergleichung halber diesen Werken nichts Aehnliches an die Seite zu sehen haben. Es sind königsliche Bauten im wahrsten Sinne des Wortes, feenhafte Lustsschlösser, die aus der phantastischsten Einbildung in die pure Wirklichkeit hineinversetzt worden sind. Der große Meidan,

ehemals ein viel besuchter und viel gefeierter Hippobrom und ein startbelebter Markt, bessen Bazare und Werkstätten die ganze Mauerlänge entlang liesen, ist heutzutage öde und todt, zerfallen und wankend. Ein Plundermarkt liegt jetzt auf dem offenen sandigen Plate vor dem Eingange zu den Bazargewölden der Stadt; in der Mitte erhebt sich der traurige Tacht oder Galgenstein mit seinem düsteren Mastbaume, an dessen Fuße man die Verbrecher hinrichtet. In früheren Zeiten diente die Stange, auf deren Spitze werthvolle Gegenstände besesstigt waren, zugleich als Scheibe beim Issahaner Schützensest. Vor Alters nämlich und heute noch giebt man viel darauf, ein guter Schütze zu sein. Geübten Jägern ist es ein Leichtes, ein in die Luft geworfenes Ei oder eine Kupfermünze in ihrem Fluge zu tressen, und Schützen, die solche Geschicklichseit besitzen, gehören keineswegs zu den Ausnahmefällen.

Die Bazare ber Stadt, welche man kaum in vier Stunden zu durchgeben vermag, fangen beim Meiban an und ziehen fich in Schlangenlinien durch ben bedeutenbsten Theil Isfahans hin. Sie sind breit, sehr solid gebaut und mit schönen, hier und da bemalten Gewölben bebeckt. An vielen Stellen öffnet sich seitwärts ein breites Thor, das den Einblick in die Sofe aut gebauter und wohlangelegter Karawansereien der Alt= und Neuzeit gestattet. Unter ben ausgestellten Baaren, die in einer fehr gefälligen und für das Auge angenehmen Weise aufgestellt waren, fand sich wenig vor, was ich nicht bereits in Teheran ober anderwärts in Persien gesehen ober kennen gelernt hätte. Eine gewisse Berühmtheit hat Josahan immer noch in kunftlerischer Beziehung, ba hier ber Hauptsammelplat ber per= sischen Malerwelt ist, die sich mit Anfertigung großer und kleiner Bilber auf allen möglichen Stoffen bis zu den pappenen Schreibgefäßen hin beschäftigt, ihre Runft indeß ziemlich schablonenartig und handwerksmäßig betreibt. Als Freund der Kunst versäumte ich nicht, dieser Künstlersippschaft meine Auswartung zu machen. Die Leutchen saßen in ihren engen Ateliers, die sich meistens auf dem Dache eines Hauses oder im Hose einer Karaswanserei befanden, und pinselten sleißig darauf sos. Sie hatten manche hübsche Arbeit vollendet; eine erste Unterhandlung mit ihnen zur Erwerbung einiger Proben ihrer Leistungen führte aber zu keinem Ziese, da sie als gute Issahaner die überstriebensten Preise forderten. Für das, was ich später mit einem Dukaten bezahlte, gaben sie als ersten Preis zehn und mehr Goldstüde an.

In unseren Tagen werden außerdem noch zwei besondere Kunstgewerbe in Issahan gepstegt, deren Erzeugnisse sich in Bersien eines allgemeinen Ruses erfreuen und vielsach Käuser auch unter den Europäern sinden. Die Metallarbeiter liesern gute Nachahmungen altpersischer Wassen (Helme, Schilde, Armsschienen, Streitäzte, Lanzens und Fahnenspissen) in Stahl mit eingelegten Bergoldungen, sowie durchbrochene Messingarbeiten im Gestalt von hübschgeformten Gesäßen, Lampenständern, Bögeln (besonders beliebt sind die Pfauen und Enten) und Vierfüßern. Die Herstellung glasirter Ziegel (weiß und blau) mit Darstellungen in Hochrelief beschäftigt immer noch eine größere Zahl von Kunsttöpfern, obgleich ihre Leistungen an die Vollendung der früheren Meister auf diesem Gebiete selbst nicht annähernd herantreten.

Die Issahaner zeichnen sich durch keinen besonders schönen Thpus aus; täuschen wir uns nicht, so liegt in der Gesichtsbildung des groß und dreit gebauten Issahaners eine ostasiatische Beimischung, die dem specifisch persischen Element eine gewisse Hällichkeit verleiht. Ein ovales Gesicht, eine lange, nach unten allzubreite Nase, etwas aufgeworfene Lippen scheinen mir zu den Hauptmerkmalen des issahanischen Thus zu gehören. Auch in ihrem Charakter haben sie wenige Eigenschaften guter Natur,

welche ihre sonstigen Mängel zu verdecken im stande wären. Der Jösahaner ist als eingebildeter Größstädter hochmüthig und ausgeblasen, undulbsam, mit einem Worte unseidlich, nebenbei Schwäßer und wie die Mehrzahl seiner Landsleute ausschneicherisch und lügenhast. Eine seltsame Feindschaft besteht zwischen den Bewohnern von Issahan und Schiras. Der gegenseitige Haßist so groß, daß bei Begegnungen die größsten Schmähungen auseinander losgeschleudert werden, so daß es nicht selten zu argen Prügeleien kommt.

Die Allee bes Daulet, welche gegen Ende bes 16. Jahrhunderts vom Schah Abbas I. angelegt worden ift, hat eine Breite von 63 großen Schritten und eine Länge von 7000 Ruft. die zu ihr gehörige Brücke, von der wir gleich reben werden. mit einbegriffen. Springbrunnen und große Bassins, welche aus ben folibesten Werkstüden zusammengefügt sind, bazwischen Blumenbeete und Rasenplätze, alles dies überschattet von dem Laubdache ber persischen Plantanen, die hier mit besonderer Regelmäßigkeit in langen Reihen angepflanzt find, bilden die unmittelbare Strafe, welche von den Balaften am Ronigsplate bis zu dem entgegengesetten Ufer bes Sajende-Rud ohne Unterbrechung geleitet. Gärten mit hohen, wohlangelegten Mauern, Lufthäuser, Baläste und gelehrte Schulen mit herrlichen Bortalen faffen biefen breiten Weg zu beiben Seiten ein, nur bier und ba durch Quergänge unterbrochen, welche den Blid nach neuen, unerwarteten Schönheiten im hintergrunde ablenken. beschreiben ift nur der poetischen Feder möglich, da hier alles erschöpft ist, was jemals die morgenländische Phantasie an feenhafter Schönheit erdacht und ausgeführt hat.

Nachdem man lange Zeit zu Pferd im langsamen Schritte bie Allee ober die Tschehar-bagh durchmessen hat, den Blick nach den Gebäuden zur Rechten und Linken wersend, befindet man sich zuletzt vor dem Eingange einer Brücke, die in ihrer Größe und kunstlerischen Anlage einen würdigen Schlußstein des Ganzen abgiebt, und wie alles Uebrige, was man bisher im Lande der Sonne gesehen und bewundert hat, so gar nicht nach dem heutigen Persien hinzugehören scheint. Chardin, der sie bald nach ihrem Bau kennen lernte, beschreibt sie so, wie ich sie noch gesehen habe. Ich nehme ihn zum Führer meiner Schilderung, um nichts zu vergessen, was der Erwähnung werth scheint, noch um mich der Uebertreibung schuldig zu machen, wo der Maßstab allein schon hinreicht, den besonnensten Reissenden zu bestechen.

Allah-Werdi-Chan, welcher Generalissimus des großen Eroberers [Schah Abbas I.] war, zu gleicher Reit sein bester Freund und Liebling, hatte sich ben Bau dieser Brücke, ein vorzügliches architektonisches Werk, zur Aufgabe gestellt. Chaussee von achtzig Schritt Länge von einem Ende zum andern und mit einem taum bemerkbaren Neigungswinkel, verbindet die schöne Brücke mit der Allee. Die Brücke hat eine Länge von dreihundertundsechzig Schritten und eine Breite von breizehn. Sie ift aus Werksteinen erbaut, mit Ausnahme ber Seitenmauern, welche als Bruftlehnen ober Vorsprünge bienen und aus Ziegeln aufgeführt find. Bier runde Thurme von der Höhe der Mauern, aus Werkstüden errichtet, flankiren bie Brude. Diese Mauern haben eine Dide von feche Ruf. eine Sohe von vierzehn bis fünfzehn Jug und find ber ganzen Länge nach von einem Ende bis zum anderen burchbrochen. Oben darauf befindet sich ein drei Ruß hoher durchbrochener Mauerrand, beffen Ziegel so aufgesett find, wie etwa die Lohtuchen bei ben Lohgerbern. Das Ganze sieht so aus wie Gallerien ober Plattformen, zu welchen man von den Ed= thürmen aus emporsteigt. Dieselben Mauern sind ferner mit schwibbogenartigen Fensteröffnungen von der ganzen Mauer= höhe versehen, die eine Aussicht nach dem Flusse bin gestatten und woselbst man frische Luft schöpfen kann. Der Zahl nach sind es auf jeder Seite vierzig, zwanzig große und zwanzig kleine. Gerade in der Mitte der Brücke befinden sich zwei kleine Gemächer, die nach dem Wasser hinaus gebaut sind. Man steigt zu ihnen auf vier Stusen hinab und kann von da aus das Wasser, wenn es gerade hoch steht, mit der Hand schöpfen.

Meine Schilberung bisher betrifft eigentlich nur ben oberen Theil der Brachtbrude, die von vierunddreißig Bogen getragen wird. Die letteren find aus einem grauen Steine aufgeführt, ber härter als Marmor ift, nur nicht so glatt geschliffen, und ruben auf einer Unterlage von berselben Steinart, die breiter als die Brude ift und auf beiben Seiten um gehn guß barüber hinaussteht. An ben Enden und in ber Mitte sind Deffnungen wie Ranale angebracht, so daß man bei niedrigem Wasserstande auf biesem Unterbau gang troden einherspagieren tann, ba bie ganze Baffermenge burch bie vorerwähnten Öffnungen einen Abfluß hat. Die Bogen find in ber Dicke von einem Enbe bis zum andern durchbrochen und in Abständen von zwei zu zwei Schritten liegen große vieredige Steine, von ber Höhe einer halben Toise (36 Boll), auf welchen man ben Fluß über= schreiten kann, indem man von einem zum andern springt. Ueber diesem Ganzen befindet sich schließlich eine kleine Gallerie. bie auf bem Scheitel ber Bogen am Ranbe angelegt ift, fo baß also acht Bersonen zu gleicher Beit auf verschiedenen Gangen biese Wunderbrücke zu passiren im stande sind. Man nennt fie gewöhnlich die Dichulfa-Brude, weil fie die Stadt mit ber Christen-Vorstadt in Verbindung sest, aber auch nach ihrem Erbauer die Brude Allah-Werdi-Chans. 3ch vergaß anzuführen, daß man von dem oberen Theile der Brücke unterhalb berselben bis zur Wasserhöhe auf Treppen innerhalb der Bögen nieberfteigen fann.

Die Brude, welche Chardin mit aller Genauigkeit beschreibt,

hat sich wunderbar gut erhalten. Als ich sie in ihrer ganzen Länge burchritt, die burchbrochenen Fenster und Gallerien zur rechten und zur linken Hand, hatte ich ben Eindruck, als befände ich mich auf der berühmten Dirschauer Beichselbrucke, nur mit bem Unterschiebe, bag man sich bas Gisenmaterial ber letteren in den solidesten Stein verwandelt benten muß. Gine Brude von ber angegebenen Länge fest einen breiten In der That liegen die beiden Ufer des Strom voraus. Sende-Rud ziemlich weit auseinander, allein zur Zeit meines Aufenthaltes in Isfahan war bas Wasser besselben jo niedrig, baß nur ein schmaler Streifen in Schlangenwindungen burch bas helle sandige Bett langsam bahinzog. Das Wasser sah bunkel und schmutzig aus und schien am allerwenigsten, wie sein Name besagt, "Lebenswaffer" zu sein, eine Folge ber zahlreichen Blaufarber, welche an seinen Rändern mitten im Flußbette hoden und ihre gefärbten Stoffe maschen und klopfen. Auffallend mar es. daß einzelne Färber in das Flugbett Löcher gegraben hatten, welche fich allmählich mit Wasser füllten. so daß sich die Arbeiter berselben wie Wasserfässer bedienen konnten. Im Frühling pflegt ber Fluß anzuschwellen und sich mit einer Baffermenge zu füllen, bie bas sonst so leere Beden von einem Ufer zum andern bedeckt. Vor mehreren Jahren, wie mir von ben Isfahanern erzählt murbe, ftiegen bie Baffer so gewaltig und rauschten mit einer solchen Beftigkeit, daß brei Bogen ber gepflasterten Brude vollständig hinmeggespült wurden. muß gestehen, daß ich mich nicht so sehr über den Fluß und seine Gewalt munderte, als über die Thatsache, daß die Städter bie Brücke hernach wiederhergestellt hatten und es verwinden konnten einen alten Bau zu restauriren.

Hat man die stattliche Brücke hinter sich, so verfolgt man nicht etwa die gerade Allee, welche zu neuen königlichen Anlagen und Lustschlössern auf dem anderen Ufer des Flusses führt,

sondern biegt rechter Hand ab, um nach Dschulfa zu gelangen. Man reitet eine Reit lang an den hohen Ufern einber, schwenkt bann linker Sand in eine buftere Gaffe ein, mit halbverfallenen Erdwänden und Weingarten bahinter, und verfolgt in gerader Richtung, an der Seite eines mafferleeren Grabens, ben ungepflasterten Weg. Man befindet sich nach einem halbstündigen Ritte von ben acht Baradiesen aus bereits in Dichulfa. fleines holathor von etwa halber Strafenbreite führt gur Rechten in die Sauptgasse, die zunächst durch die Anwesenheit hober. folid aufgeführter Klostermauern auffällt, und in einen Meidan ober Klosterhof mit bazarartigen Hallen mündet, der sich vor der Sauptfirche ber Christenstadt befindet und gleichsam bas Berg berfelben bildet. Neue Gassen und Gäßchen verzweigen sich von hier aus allerwärts hin. In ihrer Mitte befindet fich ziemlich regelmäßig angelegt ein breiter Graben mit Querrinnen; ber ungepflasterte Weg ift auf beiben Seiten mit Baumen bepflanzt, nur felten öffnet sich bie niedrige Thur nach ber Straße bin, um ein halb verschleiertes, in rothgefärbte Stoffe gehülltes neugieriges Frauengesicht erkennen zu lassen. Das Kreuz. welches von' ber Kuppelspipe ber Hauptkirche Dschulfas in die Straße hineinragt, erinnert viel lebhafter als ber Unblid ber persisch gekleideten Bewohner der Borstadt an den Aufenthalt unter Christen, wenn auch mit geringen Ausnahmen unter folchen, die weniger durch die traurigen Schickfale ihrer Rirche, als durch das Leben mitten unter ber muhammedanischen Bevölkerung bereits halb verkommen sind und wenig vom ächten Chriftenthume bewahrt haben.

Das Haupt ber armenischen Christen in Persien und ihrer nach Indien ausgewanderten Glaubensgenossen ist ein Erzbischof oder, nach seiner persischen Benennung, ein Chalifa, der seinen Wohnsitz in dem vorher erwähnten Kloster aufgeschlagen hat. In Fran leben gegen 3300 Familien armenischer Hertunft, wovon etwa 300 auf Dschulsa fallen, in Indien 700, so daß der Kirchensprengel des Erzbischoses 4000 Familien mit etwa 28000 Seelen umfaßt. In Teheran, wie ich nebensbei bemerken will, sind gegen 100 armenische Familien ansässig, die ihren Gottesdienst in zwei Kirchen daselbst abhalten. Der gegenwärtige Schah gestattet nicht nur den Armeniern sondern auch allen übrigen in Fran weilenden Christen die freie Ausübung ihres Kultus unter der Bedingung, daß sie sich von allem Proselhtenwesen fernhalten.

Die armenische Hauptkirche in Jsfahan hat die Gestalt eines Kreuzes, das Innere der Kuppel des Kreuzegewöldes ist auf Goldgrund mit einer Fülle reizender Blumen und Arabesten in sauberster Buntmalerei debeckt, ebenso der ganze odere Theil der glatten Wandseiten, an welchen in dichtgedrängter Reihe, nebens und übereinander, ältere Delgemälde, meist Copien guter Meisterwerke, aufgehängt sind, deren Gegenstände der heiligen Geschichte und der Legende angehören. Schön glasirte Ziegel mit eingebrannten Blumen auf weißem Grunde schmücken die unteren Flächen der Wände. Der iranische Einssusanf auf die christliche Kunst ist allenthalben sichtbar und ersinnert an die persischen Dekorationen in dem armenischen Kom, Etschmiasin, in der Nähe von Erwan nördlich vom persischsrussischen Grenzflusse Arages.

Das "Mureches" ober der Abschied von Issahan ift nicht leicht, besonders wenn es sich um die Reise nach Fars, der süblichsten Provinz des iranischen Reiches, handelt. Der Tscherwadar und das Dienervolk haben in Issahan ihre Freunde gestunden, in den Theehäusern sitt es sich gut und bei dem kollernden Ralian sließen die Stunden wie Minuten dahin. Endlich steht die Rarawane reisesertig da und schlägt in langsamen Marschtempo den Weg über die stolze Brücke Allah-werdie Chans ein. Dschulfa mit seinen Kirchen bleibt zur rechten Hand liegen,

man verfolgt die Strafe zur linken am Sende-Rud entlang und läßt die malerischen Trümmer ehemaliger Brachtschlösser Schah Abbas', welche auch diese Seite des Flusses in ununter= brochener Folge bededen, langfam an sich vorüberziehen. versunkene Terassen, verfallene Springbrunnen, zerstörte Bafferfälle und eine Reihe mankender Sommervaläste treten fast bis an das Flußufer heran, die letten Erinnerungen an die glän= zende Vergangenheit der vergessenen Sefiden. Den Schlußpunkt ber langen Palastzeile bilbet Heft-best b. h. Siebenhand, ein ftarkes Schloß mit sieben Sallen, bicht an ber zweiten Stein= brude gelegen, welche es mit bem gegenüber liegenden Theile von Asfahan verbindet. Bis jur Bobe ber Strafe baut sich am Ufer ein prachtvoller Quai aus behauenen Werkstücken auf. welcher bas Schloß nach ber Wasserseite bin begrenzt. Unterbau des königlichen Saufes besteht aus Granitquadern, auf welchen scharffantig die eigentlichen Mauerwände in Geftalt wohlzusammengefügter Sandsteinblode emporfteigen. Rm? Innern bes wie für bie Ewigfeit geschaffenen Gebäudes herrscht Debe und Leere und nur die historischen Erinnerungen auf bem beschriebenen Papiere und die Sagen im Munde bes Bolkes beleben ben verlaffenen Talar mit feinen fieben Sallen.

Die Karawane zieht über das Pflaster der Brücke hinweg, die mit ihren Bögen, Schleusen, Gallerien und Gewölben in Stein an Großartigkeit und Schönheit die Brücke von Pschulfa sast noch übertrifft. Gine lange Allee, mit den regelrechtesten Sandsteinquadern wie der glatte Boden eines Ballsaales partettirt, bildet die Fortsetzung der Brücke in geradliniger Berslängerung. Rechts und links war sie einst von Gärten und Mauern, von Kanälen und Springbrunnen aus Alabaster und Täbriser Marmor eingefaßt und an ihrem Ende von breiten treppenartigen Terrassen begrenzt, — aber alles ist heutzutage versallen und wie aus den Fugen gerissen.

Die Thiere kommen in das Freie und betreten die eigentliche Karawanenstraße. Rach Landessitte begrüßt den Reisenden ein ausgebehnter Tobtenader aus älteren Reiten, benn es ist gut ben Wanderer in dieser Beise an bas lette Riel seiner irbischen Bilgerfahrt zu erinnern und ihm das Momento-mori vor Augen zu halten. Unter ben Denkmälern, welche bie lie= bende Sand auf die Grabstätten einst hatte errichten laffen. fällt ein stehender Löwe mit der Maste eines Mannes auf. Er ift aus dem hartesten Granit gearbeitet; die beiden Schilbe und der Bogen auf der rechten Seite des Thierkörpers follen bas Andenken an einen tapferen Krieger zurückrufen. Graber tragen Steinplatten mit eingemeißelten Inschriften im schönsten Charafter ber perfischen Schriftzuge, einige zeigen bas Bild eines Reiters ober eine Cppresse, ben morgenlänbischen Tobtenbaum, an beffen Spipe eine Lilie die Knospe ber Hoffnung öffnet. Dazwischen liegen kleine Imamsabes, die Mausoleen von Beiligen, mehr ober weniger zerfallen; bas Banze ein boppelt trübes Bilb ber Vergänglichkeit bes Menschen und seiner geträumten Berrlichkeit.

Ein Hügelrücken, der in allen Regenbogenfarben schillert, legt sich quer vor die Straße. Der Blid von seinem höchsten Prunkte aus gestattet einen letzten Gruß an Jösahan, das sich von dieser Seite aus wenig malerisch mit seiner ausgedehnten Häusermasse langweilig ausstreckt. Sine breite Sene öffnet sich hinter dem Höhenzuge, der ganze Horizont ist von aufsteigenden Bergzügen mit ihren gezackten Kämmen umschlossen. Baumzgruppen, Dörfer und Taubenthürme bedecken die große Fläche, auf welcher am sernen Horizonte Gazellenheerden in slüchtigem Laufe bahinjagen.

Der Taubenthurm ist eine berechtigte Eigenthümlichkeit ber Umgebung von Jöfahan; seinem Dasein verdankt Jösahan die Güte und Fülle seiner ausgezeichneten Melonen. Die Thürme, in welchen Tausenden von Tauben eine Wohnung angewiesen ist, tragen bas Aussehen vornehmer und soliber Bauten. Man benke fich von unserer Hollander-Mühle die Flügel hinweg und man erhält eine ziemlich genaue Borftellung bes Taubenthurmes mit seinen weiß und roth gemalten Streifen um ben oberen Rand bes eigentlichen Thurmkörpers, aus bessen Mitte sich ber luftige Aufbau eines kleineren Thurmes mit rundem Dedelbache erhebt. Regelartige Thurmchen aus gebrannten Ziegeln umgeben ben oberen Rand. Die rothen Steine find wie Lohfuchen übereinander aufgeschichtet und die zahlreichen Zwischenöffnungen bilden die Thuren zu den Nestern der einzelnen Taubenparchen im Innern bes Thurmes felber. Für biejenigen Reisenben, welche Aegypten besucht haben, wedt der Anblid der Assahaner Taubenthürme lebhafte Erinnerungen an die hohen Taubenschlösser ber ägyptischen Fellachen auf ber breiten Ebene bes Delta und an den Ufern des oberen Landes wach. Hier find es konisch angelegte hohe Bauten ober burgahnliche Bauser, welche zu ben niedrigen hutten ber Dorfler fast verächtlich niederwärts schauen. Auch im gesegneten Nilthale wird ber Dünger zur Melonen-Rultur verwendet und der Ueberschuß an reisende Griechen verkauft, welche ben ägyptischen Guano nach ihrer Beimath ausführen.

Das frei liegende Dorf Kitschi bildet die erste Station hinter Jösahan. Wie die Mehrzahl der persischen Wasserläuse hat auch der überdrückte Bach in der Nähe der ärmlichen Ansiedlung salzhaltiges Wasser, in welchem Tausende von Forellen ein deshagliches Dasein zu führen scheinen. Die Perser halten die Fische für geheiligt oder behert, da Niemand von den Einsgeborenen es wagen würde die schmackhaften Wasserdewohner zu genießen. Kitschi besitzt kein Posthaus, der Reisende ist daher genöthigt die Gastsreundschaft der Ortsbehörde oder des Kedschod in Anspruch zu nehmen, dessen Wohnung sich wenig von

ben bescheibenen Hutten seiner Landsleute unterscheibet. Gin eigenthümliches Ornament der Wohnungen bilden lange Reihen getrochneter Weintrauben, welche an ber Dede beseftigt find. Majar, sechs Barasangen weiter sübwärts gelegen, beißt bas nächste Reiseziel. Die steile Baßhöhe des Ortschini-Gebirges muß auf dem langen Wege überwunden werden. hoben Granitwänden gelangt man zu dem treppenartig auß= gearbeiteten Passe. Die fünstlich angelegte Bergstraße, sicherlich ein Werk aus ben alteren Zeiten ber perfischen Geschichte, gewährt kaum für zwei Thiere den nöthigen Raum, dabei find bie Stufen ber Granittreppe bereits so abgetreten, daß fie eber einer spiegelglatten schrägen Ebene als einer Treppe gleichen. Der Reiter ift genöthigt von seinem Pferbe zu steigen, will er sich nicht ber Gefahr eines Sturzes ausseten, wenn auch Bruft= wehren zur Rechten einige Sicherheit gegen den Fall in die Tiefe barbieten. Anbauten von Menschenhand füllen die hohlen Stellen bes Gesteines aus. Auf ber Bobe bes Basses zeigen sich die Spuren einer thorähnlichen Anlage, als habe einst die Absicht vorgelegen ben Felsenweg nach Guben hin abzusperren. Auf einer Bergspite, scheinbar unerreichbar für ben Banberer, beherrscht ein Thurm die wilde Felsenlandschaft mit ihren Schluchten und Berfteden. hier lagen einft fleine Besatzungen zum Schutze gegen Wegelagerer und Räuber, welche die Luri und Bachtiari in ausgiebiger Zahl zu stellen pflegten. Abstieg führt in ein todtenstilles, wildromantisches Felsenthal. bas von schwarzgrau schimmernben Steinwänden eingeschlossen Im blauen Luftmeere darüber wiegen sich Abler und ist. Geier.

Der Weg bauert etwa eine gute halbe Stunde und endet an der Stelle, wo sich plötzlich eine große, plateauartige Ebene mit dem Charakter des Steppenlandes vor dem Auge in scheinbar endlose Ferne ausbreitet. Zur Rechten der Karawanenstraße liegen eine Anzahl von Dörfern zerstreut; daß sie bewohnt sind, läßt sich kaum behaupten. Die Ansiedelungen und Karawansereien in unmittelbarer Rähe des Weges sind in Schutt und Trümmer zerfallen und kein menschliches Wesen zeigt sich in den verlassenen Ruinen. Ueber einen Höhenzug hinweg wird endlich Majar mit seinen Gärten erreicht. Der Eintritt in das Dorf sührt nach Persersitte mitten durch einen außzgedehnten Leichenacker. Der dahinterliegende Ort ist zur Hälfte zerstört, scheint aber seinem Umfang nach früher von Bebeutung gewesen zu sein. Die Karawanserei, ein Wert des großen Abdas, gehört wenigstens zu den schönsten Bauten auß der Epoche dieses Königs. An Granitplatten und Nusterkarten des herrlichsten Wosaik auß gebrannten bunten Ziegeln und Faïencen ist ein wahrer Ueberssuß vorhanden. Wie allenthalben so sehlt auch hier nicht die Cisterne veben der Karawanserei.

Der Weg von Majar auf einer Strede von feche Barasangen nach der Stadt Kumischeh führt über ein weites Plateau, bas nach allen Richtungen bin von dunklen Bergzügen begrenzt Entbehren auch die Linien ber felsigen Söhen nicht einer malerischen Wirkung, so reicht der Anblid auf die Dauer nicht aus um die Monotonie der Reise zu bannen. Rleine grüne Bunkte auf der graubraunen Fläche bezeichnen die Anwesenheit einzelner Dorfschaften auf ber westlichen Seite ber Strake. In einem Nebenthale, bas sich zwischen ben Boben rechter Band binzieht, wirkt bie plobliche Aussicht auf ein geschmackvolles Gebäude, halb Palaft, halb Moschee, ebenso belebend als über= raschend auf ben ermübeten Wanderer. Der zierliche Bau, ein bem Schech Risa geweihtes Imamsabe, glänzt im hellen Sonnenschein auf einer Anhöhe mit weiter Aussicht, dahinter birgt sich ein Leichenader mit schönen Denkmälern aus bem härtesten Granit gemeißelt. Gin halb zerbrochener Granitlowe sitt in trauriger Ginsamkeit inmitten ber Tobtenstadt.

Noch eine halbe Stunde weiter über ein hügelreiches Terrain sieht fich die Straße in gerader Richtung bis nach der Stadt Rumischeh bin. Mit ihren Graben, Brüden, Thurmen und Mauern macht fie ben Eindruck einer perfischen Festung. Ein fleines Stadtthor führt in das Innere des Ortes, in welchem ein Untergouverneur bes Schahsabe von Isfahan seine Residenz aufgeschlagen hat. Die Stadt felbst, wenn auch verfallen, hat bennoch ein reinliches Aussehen. Die Straffen find regelmäßig angelegt und die Einwohner empfehlen sich burch eine städtische Höflichkeit. Ihre Ropftracht, wie überall in ben Städten und Dörfern im Süben Perfiens, zeichnet sich durch eine durch= gebende Gigenthumlichkeit aus. Gine hohe fpipe Mute aus blumig bedrucktem steifen Kattune bedeckt das Haupt, wobei die beiben Ginschnitte an ben Seiten in die Ohren eingezwängt werben. Anmuthig ift ber Anblid grade nicht, aber ber Reisende gewöhnt sich allmählich baran und findet es vielmehr auffallend. wenn ihm die nordische Lammsfellmütze bes perfischen Beamten gegenübertritt. Die Umgegend von Kumischeh erfreut das Auge burch eine vorzügliche Bobenkultur, die in ben kleinen Garten und auf den Feldern überall zu Tage tritt und den Fleiß der Bewohner verkündet. Beinahe ohne Unterbrechung behnt fich von ber Stadt bis zur nächsten, vier Parasangen subwarts gelegenen Station Wehschare bas reich bebaute Land mit seinen Dörfern und Taubenthurmen aus. Gine ergiebige Wafferader hat das üppigste Pflanzenleben in diesem abgelegenen Theile ber iranischen Königreiche hervorgerufen. Das Dorf Wehschare mit seinen fahlbraunen Erbmauern auf ber rechten Seite ber Landstraße besitzt neben seinem Redchoda ein armseliges büsteres Bosthaus, wie gewöhnlich außerhalb bes Ortes gelegen.

Der achtstündige Ritt von hier bis Jesbechast kann nicht zu den angenehmen Reisetagen auf dem iranischen Boden gerechnet werden. Die einzige Abwechselung auf dem langen Blateau bietet der Anblick der Ruinen von Mahsubbeg, mit seinen Schutthügeln und verlassenen Taubenthürmen, und bes wohlumwallten Dorfes Eminabad mit seiner gut erhaltenen Rarawanserei, wie gewöhnlich aus älteren Zeiten. Die Bachtigrenfurcht erklärt die Anwesenheit einer ganzen Reibe von Bachthürmen längs ber einsamen Karawanenstraße. Bei Eminabad, um auch dies in Erinnerung zu bringen, läuft die Grenzlinie zwischen ben Provinzen Isfahan und Schiras in ber Richtung von Often nach Westen.

Resbechaft gehört zu ben wundersamsten Städten im Lande ber Sonne. Gin Tobtenader, mit Granit-Denkmälern von trefflichster Erhaltung und großartigster Schönheit bebeckt, liegt por ber Stadt. Die sprechenden Erinnerungszeichen an die Todten laffen auf Größe, Macht und Kultur ber ehemaligen Bewohner einen sicheren Schluß ziehen. Das Bild ber Stadt selber. einer alten Ansiedelung von Feueranbetern, prägt fich in unauslöschlichen Zügen dem Gedächtniß ein. Man versetze sich an ben Rand eines langen und breiten Erdspaltes, welcher ben ebenen Boben zerrissen hat. Die Steilwände bieses Schlundes find durchlöchert und zerfressen und gleichen einem Gerippe von Felsentnochen. Wie eine Insel aus bem Meeresgrunde. so steigt aus diesem Riesenloche ein aus Conglomeratgestein bestehender Felsenhügel zur Bobe, auf bessen Ruden eine zahl= lose Menge vierediger Thürme, die ein einziges gewaltiges festungsartiges Bauwerk zu bilben scheinen, sich bicht aneinander brängt. Die Grundlage ber Thürme, von benen jeder einzelne ein besonderes Saus darstellt, ruht auf dem Felsen, über welchem die menschliche Wohnung aus gebrannten Riegeln und Relesteinen aufgerichtet ist. Etagenweise und in verschiedener Bobe zeigen fich bie dunklen Fenfteröffnungen, ordnungslos und unsymmetrisch angelegt und von thürartigen Nischen unterbrochen, aus benen lange Holzstangen als luftige Balkone 22\*

hervorragen. So romantisch in allen Beziehungen ber Anblick dieses Felsennestes ist, so sehr vermindert sich die Freude an ber malerischen Seite burch bie Entbedung einer ekelhaften Beigabe, die aus kleinen Löchern ihren Abgang findet und in langen Rinnen die Außenwände der Thurmhäuser verunziert. Es muß freilich zugestanden werben, daß felbst in Asfahan Diefe sanitätswidrige Säuser-Decoration zur landesüblichen Sitte ge-Den Zugang zur Felsenstadt bietet nur ein einziges Brückenthor, welches in die Sauptstraße des Ortes führt: Nebengaffen ober Plate find sonst nicht vorhanden. Die Gaffe ift eng und schmal, die Thureingange sammtlicher Säufer munden in dieselbe, baber wie geschaffen zur Bertheibigung gegen eindringende Feinde. Von den etwa 200 Häusern der Stadt ift ein großer Theil infolge eines Erbbebens zerftört worden, andere zeigen klaffende Riffe und Deffnungen. ben Aussagen sollen Erbschütterungen nach breißigjährigen Rubevausen regelmäßig wiederkehren und die Anwesenheit einer Menge von Mauersteinen und Felsstücken erklären, mit welchen ber Boben nach ber Außenseite ber Stadt, rings um ben Inselfelsen, wie besät erscheint. Die Mauerreste aus älteren Beiten, welche fich im Innern befinden, werden von den Ortsinsassen als Werke der Gebrha d. h. der Feueranbeter bezeichnet.

Von Jesbechaft aus liegt die nächste Station nach dem Süden, der Ort Schulgistan, sechs Parasangen entsernt. Der Weg ist ebenso eintönig als das Reiseziel traurig und düster. Man verläßt gern das Posthaus neben einer Quelle mit behexten Fischen in möglichst früher Zeit, um das solgende Mensil Abadeh, fünf Parasangen weiter, zu erreichen. Der zu durchsmessende Weg führt über ein wüstes Plateau ohne Spuren menschlicher Ansiedlungen, dis sich endlich eine Stunde vor der Ankunft die Scenerie ändert und ausgedehnte Felder und Gärten im grünen Pstanzenschmucke durch ihren Anblick eine fröhliche

Augenweide bieten. Sie ziehen fich bis zu dem Fuße bunkler Gebirgshöhen im hintergrunde fort, überragt von einem Ballfahrtsorte, ber in Gestalt eines Imamsabe auf einem erhöhten Bunkte bem Wanderer freundlich zuwinkt. Dorf reiht fich an Dorf, bis endlich das stattlichste aller, Ababeh, links von ber Rarawanenstraße und in ber Nähe einer Wasseraber, in ben Borbergrund tritt. In der That darf sich der Ort, welcher von hoben und starten Mauern und Thürmen umschlossen ist. bes Namens einer Festung rühmen, burch welchen ihn ältere Schriftsteller auszeichnen. Das Thor ist solid und zweckmäßig gebaut und felbst die Stragen und Gaffen verrathen eine mohl berechnete Vertheilung bes Plates. Im Lande ber Sonne erfreut sich Abadeh eines besonderen Aufes, da die Einwohner mit staunenswerther Fertigkeit aus dem Solze des Birnbaumes alle möglichen Gegenstände mit eingeschnitten Bildwerken und Arabesten herzustellen verfteben. Räften, Ralembans ober Schreibetuis, Spiegelrahmen, Löffel u. a. m. bilben einen ständigen Industriezweig in Abadeh, wobei ber feine helle Lacküberzug ein vielgerühmter Vorzug der funftvollen Holzwaare ist.

Die Reise von Ababeh nach Weschheb-Wurghab, in bessen Rähe sich mit vieler Wahrscheinlichkeit die Trümmerhausen von Basargadä, der nachweisdar ältesten persischen Königsstadt, bessinden, kann auf zwei verschiedenen Wegen zurückgelegt werden, je nachdem man in der warmen oder in der kalten Jahreszeit die Reise unternimmt. Im Sommer wählt man die hochgeslegene Vergstraße, welche über Jeklid führt, im Winter die lange und schlechte Straße in der Ebene über die Ortschaften Surmeh, Chaneschorre und Dehebid. Fünf Parasangen zählt man bis zu dem großen und schönen Dorfe Jeklid, mit einem solchen Reichthum an Wasserläusen, daß man, von den Vergen niedersteigend, an die User eines mächtigen Stromes zu kommen glaubt. Eine herrliche Vegetation dietet den entzückendsten Ans

blid dar, didstämmige, schattige Bäume, dunkles Buschwerk, üppig grüne Felder und fruchtreiche Gärten wechseln in ununtersbrochener Folge ab, während sich die Häuser der Ortschaft im grünen Gehege oder unter dem Blattwerk der Baumkronen zu versteden scheinen. Der Uebersluß des Wassers, dessen sich Jeklid erfreut, erhebt die Färberei daselbst zu einem Hauptschusstriezweig.

Die Reise von Jeklid nach Dälli-Naser nimmt auf einer Ausbehnung von sieben Parasangen volle zehn Stunden in Anspruch. Der Weg geht zunächst burch wilbe Felsenlandschaften. bie einem rauben unfruchtbaren Massengebirge angehören. Bag von nahe 7000 Fuß Söhe muß überwunden werden. Auf den öden Sochslächen pflegen wandernde Alat aus Fars ihre dunklen Belte in ber sommerlichen Sahreszeit aufzuschlagen. Die Station selber zeigt fich als ein befestigtes Dorf, bas von einem haßlichen Bolke bewohnt ift. Ueber welliges Sügel= land zieht die Karawanenstraße neben einem fließenden Gewäffer, mit Schilfvegetation an seinen Rändern, ihre langen Streifen vier Parasangen süblich weiter nach dem Rala' ober ber Festung Kasian, einem ummauerten Dorfe, welches gleichsam die hauptstadt der umwohnenden Nomaden bildet. hochgelegene Ansiedlung, in heller Beleuchtung und aus weiter Ferne gesehen von malerischer Wirkung, schrumpft in der Nähe zu einem schmutigen Erdhügel auf einem Sandhügel zusammen. Bor bem Eingange zum Dorfe befindet sich eine ganze Reihe von Erdhütten, auf beren Dachkuppeln ber Reisenbe seinen Weg nach ber eigentlichen Festung nimmt.

Von Kasian bis Murghab bauert die Weiterreise eine Zeit von sieben vollen Stunden. Sie geht durch ein wasser= und vegetationsreiches Gebirgsland, das mit vereinzelt stehenden Bäumen und Buschwerk besetzt ist. Eine kleine Stunde vor Murghab spaltet sich der Weg in zwei Richtungen. Die

Straße Linker Hand, bequem aber länger, führt in ber Ebene weiter, die zur Rechten, die kürzere, nöthigt eine felsige Bergstette zu erklimmen, die nach dem wasserreichen Murghab führt. Das Dorf, welches diesen Namen trägt, ist ziemlich ausgesdehnt, aber von elendem Aussehn. Ein Posthaus liegt in seiner unmittelbaren Nähe, aber nach europäischen Begriffen so unwohnlich wie die Hütten im Dorfe selber. Für einen Jägerssmann bietet sich in der Umgegend von Murghab Gelegenheit eine Jagd auf Gazellen zu unternehmen.

Die Reise nach ber nächsten Station Remin hat ihren besonderen Reig, denn sie streift die lange Ebene von Basar= gaba, burch welche fich wie ein schmaler Ranal "bas Baffer von Murghab" hindurchzieht. Massige Erdrücken senken sich auf der rechten Seite der Straße zu hügeligen Borbergen nieder, zur Linken behnt fich ein Söhenzug von bedeutender Länge aus. Die Anwesenheit bes Wasserstreifens genügt, um ben angrenzenben Boben mit einem frischen Biesengrun zu Nach einem zweistündigen Ritte auf der Sochebene zeigt fich rechter Sand von der Strafe auf bem Ramme eines Hügels von etwa 40 bis 50 Ruß Erhebung ein eigenthümliches. terraffenartig angelegtes Bauwert, bas von den Eingeborenen mit bem Namen "Thron ber Mutter Solomons" bezeichnet wird. Basargaba ober Pasargaba alten Angebenkens ist bamit erreicht. Unfer Fuß betritt die historische Stelle, auf welcher König Asthages Schlacht und Thron im Kampfe gegen seinen Entel Apros verlor.

Man hat die Streitfrage erhoben, ob die Trümmer der Borzeit, welche auf einem Punkte der Ebene vereinigt sind und von denen mehrere den Namen des Kyros in persischer Keilsschrift zeigen, thatsächlich dem alten Pasargada angehören. Wehr als Alles ist es die Beschreibung des Grabes Königs Kyros bei den Schriftstellern der Alegander-Zeit, welche die

Ameifel barüber erledigt. Das noch vorhandene Grab, von einer Gesammthobe von 36 Fuß und aus weißen Marmorbloden ausgeführt, besteht aus einem Sodel von fieben glatten Stufen, von benen die vier unteren höher als die drei barauf liegenden sind. Auf der obersten Fläche erhebt sich die eigent= liche Grabkammer, in Gestalt eines Sauses mit einem Sattelbache, 21 Jug lang, 171/2, Jug breit und ebenso hoch. bide beträgt 5 Fuß, so daß für ben inneren Raum eine Länge von etwas über 10 Jug und eine Breite von 7 Jug übrig Die hohle Rammer, zu welcher eine 4 Juß hohe Thur führt, entbehrt jeder Inschrift und jedes Schmudwerfes: bie Wände sind burch biden Lampenruß geschwärzt. arabische Inschrift und bas Ornament an ber Wand rechter Sand gehören einer späteren Epoche an. Gine schlecht gezimmerte Holzthur verschließt gegenwärtig ben Gingang, benn bie Anwohner des zerfallenen Dorfes lassen es sich nicht ausreben, daß hier ber Sarg ber Mutter Salomons gestanden habe und sehen es bemnach ungern, wenn mußlimische Bilger und gar nun erst ein chriftlicher Wandersmann die heilige Stätte betritt, ohne ben schuldigen Tribut ber Dankbarkeit an ben Thüröffner entrichtet zu haben. Alte Koranblätter. umgeworfene fettige Dellampen und eine wunderliche Metallfette lagen während meines Besuches auf bem steinernen Boden in einer Ede ber Rammer, in welcher einst ber mächtige Ryros in seinem golbenen Sarge ruhte und beren Wände mit tostbaren babylonischen Teppichen behängt waren. Als Alexander ber Große nach bem "alten Ronigssite" Basargaba tam und bas im Dicicht ber Bäume eines Gartens verborgene Grabmal besuchte, ertheilte er Aristobulos ben Befehl, hineinzugeben und die Todtenkammer zu schmuden. Der Beauftragte fab in bem Gemache ein goldenes Ruhebett, einen Tisch mit Trink gefäßen, kostbare Waffen, eine Anzahl von Gewändern und

einen reichen Selsteinschmuck, alles, was Kyros einst sein genannt ober auf seinem Leibe und in seinen Händen getragen hatte. Sine Wache von Magiern lag davor, um das Grabmal zu hüten, wofür sie täglich ein Schaf und monatlich ein Pferd empfingen, was dennoch nicht verhindern konnte, daß Käuber noch bei Ledzeiten Alexanders das Grab trot der Magier vollständig ausplünderten.

Der gange Bau wurde in späteren Reiten von einer Säulenballe im Rechteck umgeben, beren untere glatte Schäfte zum Theil noch an ihrem alten Blate stehen. Die anwohnenden mußlimischen Berser hatten bie Säulen durch eine Erdmauer verbunden, die einen für heilig gehaltenen Todtenader umschloß und zum größten Theil noch erhalten ift. Rpros burfte taum haben, bereinst in eine tobte mubammedanische aeabnt "Scheche" umgewandelt zu werden, in beren Nähe es sich gut ruben ließ. Wer die Mittel bagu befaß, forgte für feine Bestattung an dem "Meschbed" ober ber Todtenstätte ber Mutter Salomons. Die zahlreichen Grabinschriften in persischen Schriftzügen erzählen es mit aller Deutlichkeit. In neuerer Reit, so scheint es, hat die europäische Aufklärung bazu beigetragen, die salomonische Mutter und ihren Kultus in ben hintergrund zu brängen, benn nur bie Nomaden von Bafargaba suchen hier ihre lette Ruhestätte. Außer neugierigen Frangis sind es nur wenige Besucher aus bem Lande ber Sonne, welche auf ber Durchreise ihren Weg nach bem Ryros-Grabe nehmen, um ein frommes Gebet zu sprechen und, sind fie leidend ober in einer unglücklichen Lage, einen Feten bes Rleides an den heiligen Strauch auf der oberften Stufe des Sockels zu hängen und einen abgebrochenen Aweig dagegen einzutauschen. Es ist nicht selten, daß man in Persien an einsamen, wenig besuchten Stellen, bis zu ben höchsten Bebirgsengen hinauf, besonders aber an Blaten, die im Geruch der Beiligkeit stehen, halb vertrocknete Sträucher entbeckt, die zur Hälfte mit Blattwerk, zur anderen Hälfte mit Lumpen und Lappen bekleidet sind. Der so absonderlich geehrte Strauch gilt als geheiligt, d. h. er steht an einer geweihten Stätte oder irgend ein Imam hat seinen Segen darüber gesprochen. Leidende und kranke Personen pslegen dahin zu pilgern und in der eben bezeichneten Weise Heilung von allem Uebel und allem Gebrest zu suchen. Das gleichnamige Dorf in der Nähe des Grabmals scheint von den Flat der Gegend verlassen zu sein, wenigstens ist die Ebene mit ihren Zelten bedeckt, unter denen sie mit Weib und Kind ihr häusliches Dasein führen.

In ber Entfernung eines Biertelstundchens vom Rpros= Grabe, der Sügelreihe entgegen, ist der Boben wie befat mit zerschlagenen und zerborstenen Werkstücken antiken Ursprunges, bie, wie es nicht zweifelhaft sein burfte, einem Balaftbau aus ber Ryroß-Epoche angehörten. Mitten unter ben Resten ber Grundmauern in Gestalt einer Blattform und ber Säulen. Bande und Thore erregt ein Pfeiler mit einem darauf ein= gegrabenen Reliefbilde die höchste Aufmerksamkeit. blickt ben vierfach geflügelten Genius bes Königs Ryros, welcher auf seinem Haupte, merkwürdig genug, die dreifache Arone Thots, des ägnptischen Bermes, und ein Baar Bocks-Eine breisprachige Reilinschrift enthält bie hörner trägt. furzen, aber inhaltreichen Worte: "Ich bin Ryros, ber König, ber Achämenibe." Sie erinnern an die Inschrift: "hier rube ich, Ryros, ber König ber Könige," welche nach griechischer Ueberlieferung das Grabmal des Kyros geschmückt haben soll. Eine frei stehende Wand, über 42 Fuß hoch, von einem hervorspringendem Gesims mit Rahnschnitt gefront, soll von einem ehemaligen Feuertempel herrühren. Der gewaltigste Bau jedoch bleibt die Terrassenanlage, von 300 Fuß Länge und 40 Fuß Bobe, an bem Bugel hinter ben eben beschriebenen Denkmälern.

Die Quadern sind aus weißem Marmor in sogenannter Austica-Form gehauen und vorzüglich erhalten. Die Terrasse, über beren Zweck sich wenig sagen läßt, führt bei den Persern den Namen "Thron (Tacht) der Mutter Salomons".

An dem kanalartig sich verkleinernden "Wasser von Murghab" führt der Weg an dem Baghistan oder Gartenlande des Dorfes Meschhed-Murghab vorüber. Hier schießt das Wasser in Gestalt einer Kaskade, wie man sie nicht alle Tage in Persien wiedersieht, in ein tiesers Bett abwärts nieder.

Wir kehren nach der Ausgangsstelle unseres Abstechers. nach ber Ruinenstätte von Pasargaba zurud und wollen als gewiffenhafte Reisebeschreiber es nicht mit Stillschweigen übergeben, wie auf ber Wanderung nach ber nächsten Station Remin ber Zug plötlich burch eine Anzahl stiller und ruhiger vierbeiniger Begleiter vergrößert wird. Die sogenannten Rarawanenhunde haben sich eingestellt, ebenso unansehnliche als wachsame Thiere, welche in diesen Gegenden die Gewohnheit haben, von einer Station bis zur nächsten die Rarawanen freiwillig zu begleiten und mit der nächsten Gelegenheit die Beim-Gine so augenscheinliche Aufmerksamkeit gegen kebr anzutreten. ben wandernden Menschen hat etwas Rührendes und man begreift es, daß felbft die Eingeborenen ihren Dank ben vierbeinigen Bächtern durch reichliche Brotgaben bezeigen. eine halbe Wegftunde später wendet sich die Karawanenstraße in der Richtung nach rechts einem Gebirgszuge entgegen, in dem ein malerisches Felsenthor ben Eingang in ein wildromantisches Thal öffnet. Der Anblid ift von überraschender Schönheit und läßt alles bisher Gesehene weit hinter sich. Die glatten Fels= wände erheben sich wie steile Mauern von schwindelerregender Höhe zu beiben Seiten ber Straße himmelwärts, balb in tiefbunkle Schatten gehüllt, balb vom hellsten Sonnenschein übergoffen, der aus dem todten Gestein die wunderbarften Farben

berauszaubert. Bereinzelt steigen zwerghaft verfrübbelte Bäume zur Höhe empor; nach ben Berficherungen der Eingeborenen liefern ihre Blüthen oder Blumen eine balfamartige Substanz. Das Thal mündet in einen breiten Gebirgskeffel, in welchem bas ausgebehnte, baumreiche Dorf Remin mit seinem Imamsabe aus der Ferne einladend entgegenschimmert. Die Begetation athmet eine unbeschreibliche Frische, um so wohlthuender, als die Karawanserei eine elende Unterfunft für einen Europäer gewährt. Hier wie an allen Orten ber süblichen Theile im Lanbe ber Sonne zeigt ber Eingeborene eine gewiffe Biber= haarigkeit, die oft an Stolz und Hochmuth grenzt und an dieselbe Charaftereigenschaft der alten Berser gemahnt. Die edle Ge= fichtsbildung einzelner Individuen spricht dieser Bermandtschaft bas Wort, benn sie forbert zu interessanten ethnographischen Bergleichungen auf, die vor den Denkmälern von Bersepolis ihren Abschluß finden.

Von Remin aus vier Barasangen entfernt, liegt die folgende Station Namens Sseiban. Der Weg führt über bas Gebirge und giebt eine Vorstellung ber Engpässe bes alten Berfis, von benen die Alten so Bieles zu erzählen wissen. Der höchste Bunkt heißt hier zu Lande Teng=i=Baru ober "bie Enge von Baru." Der Abstieg zur Tiefe, auf der entgegengesetten Seite bes Höhenzuges ist von erschreckender Beschwerlichkeit. Säufig so schmal, daß kaum zwei Personen neben einander zu geben im stande find, hat der Bag die Gestalt einer steilen Felsen= treppe, die man nur zu Jug, das Pferd hinter sich führend, binabzuklettern vermag. Bald ist der felsige Untergrund so glatt, daß man meint über eine Gisrinne zu rutschen, bald wieder mit spitkantigem Gestein und Geröll bedeckt, so bak bie Vorstellung eines Weges vollständig schwindet. Der Rampf mit der unglaublichsten aller Felsentreppen dauert eine halbe Stunde und man athmet froh auf, wenn man die gefährliche Straße des Engpasses im Rücken liegen hat. Ein Hochplatean, von riesigen Bergzügen eingeschlossen und von bedeutender Ausbehnung, öffnet sich den Blicken in das Freie. Man verfolgt die Straße an der rechten Seite der Gebirgsmassen und gelangt endlich nach dem hochgelegenen Dorfe Sseidan, hart an einer Felswand gelegen, aus welcher ein Quell mit klarem, frischen Bergwasser den Erdboden tränkt, die er thalabwärts in eine Tiese abfällt und sich in durchsichtigen Wasserstaub auslöst.

Der Weg von hier aus nach Bersepolis beträgt brei Barafangen, die Strafe folgt ben vielfachen Windungen bes Murghab-Flusses mit seinen hoben, abschüssigen und sandigen Ufern und nimmt die Richtung nach zwei beutlich geschiebenen Felsmassen, welche wie ein Thor ben Eingang zu ber großen Gbene von Merbascht bilben. Noch vor dem Eintritt in dasselbe begrüßt ein antifer Säulenfuß von ziemlichem Umfange ben Reisenden, um ihn auf die Nähe von Bersepolis vorzubereiten. Allmählich mehren sich die Spuren der menschlichen Thätigkeit aus den Beiten ber ältesten perfischen Geschichte. An der Felswand linker Sand, auf ber öftlichen Seite bes Fluffes, zeigen fich glattgemeißelte Flächen, Nischen mit Zahnschnittleisten und andere inschriftenlose Sculpturwerke. Das Felsenthor verengt sich zusehends, aber die Spuren der Borzeit werden immer häufiger. In der Nähe der linken Gebirgsmaffe, auf der oft= lichen Seite bes Murghab, ber in seinem steilen, mit grunem Bflanzenwuchs bedeckten Bettufer schäumend und brausend dahinfährt, erheben sich die Ueberreste eines antiken Bauwerkes, bas die Berfer glattweg als "bas Thor der Stadt" (Derwasehi-Schehr) bezeichnen. Fenster= und thurartig aufgestellte Pfeiler mit Architraven aus langen Steinbloden bilben das tobte Gerufte ber perfischen Ruine. Zwischen bem zweifelhaften Stadtthore und dem Flusse, bei dem südlich gelegenen Dorfe "Pfauenthron" (Tacht=i=Taus), bezeichnet eine einsam stehende cannelirte Säule eine vergessen klassische Stelle. Sie hat eine Höbe von etwa zwanzig Fuß bei einem Fuß Durchsmesser. Ihr Kapitāl zeigt die architektonisch merkwürdige Gestalt zweier vorderer Stierhälften, zwischen deren Nacken der Abakus die stükende Fläche darbietet, Sie erhebt sich aus einem wüsten Hausen gefallener Schwestern, die einst die Decke einer palastähnlichen Halle trugen. Noch stehende Wandseiten aus grauem Sandstein sind weitere Zeugen sür den stolzen Bau eines "Imaret" der alten persischen Könige. Keine Inschrift, kein charakteristisches Ornament schwückt die kalten, leeren Wandstücke.

Die Karawanenstraße führt bicht am Rande bes Flusses Murghab ober, wie er bei seinem Eintritt in die Ebene ge= nannt wird, des Bulwar (Medos ber Alten), der fich an die fteile Felswand auf ber östlichen Seite heranschmiegt, an wunder= lich aeformten Felsmassen vorüber, die das Aussehen über= einanderliegender Terraffenftufen zeigen. Dicht am Ausgang in die breite Ebene von Merdascht leuchtet am gegenüberliegenden Gebirgsstod, auf ber westlichen Seite bes Flusses, eine gelblich schimmernbe Reihe senkrecht eingemeißelter Stein wände, aus benen die Gräber und Felsenbilder von Naksch = i=Rustem. "Ruftem's Bild" in deutlich sichtbaren Umriffen hervortreten. Die persische Phantasie hat dem Schutpatron des Landes, dem Behlewan Ruftem, hier einen Ehrenplat angewiesen. bem Thale links umschwenkend reitet man um den flach fich absenkenden Ruß des Berges, der sich in der Richtung von Westen nach Often lang hinzieht. Es ist ber große Marmor= berg von Rahmed, an bessen Fuße ber weltberühmte Palast von Persepolis, "ber Thron Dichemschibs" ber modernen Berser, gelegen ift. Noch ein halbstündiger Weg an Grotten mit Bilbern und Inschriften aus ber Saffaniben-Reit vorüber und ber Palast breitet sich plötzlich hinter einem Felsenvorsprung in seiner ganzen Ausbehnung vor den überraschten Augen aus.

Selbst die Berfer, welche die Rarawane begleiten, find von bem Anblick ber letten Trümmer bes alten Königspalastes Mit lauten Freudenrufen begrüßen sie den hoch begeistert. "Thron Dichemschids", — wo Rustem weilt, darf auch Dichemschib nicht fehlen — und weiben sich an bem Bilbe ber vergangenen Größe. Auf dem bellen Boden der Ebene erhebt fich der majestätische Terrassenbau und in scharfen Umrissen zeichnen sich die Linien der schlanken Säulen. Thore und Mauern von den dunklen Felsenmassen dabinter ab. Die Blattform der Terrasse ist in verschiedener Bobe und Abstufung angelegt. Sie zeigt im Großen und Ganzen die Geftalt eines Bierecks mit Spipen, Borsprüngen und Eden, Die durch die Formen der darunter verborgenen Felsmassen bedingt sind. Rach ben brei frei gelegenen Seiten, welche sich nicht an bas Gebirge im Often bahinter anlehnen, ist die Blattform durch eine lange Mauer aus behauenen Wertstücken abgeschlossen, bie je nach den Unebenheiten der Bodengestaltung zu einer Höhe von 15 bis 20 Juß aufsteigen. Den Aufgang bilbet eine Doppeltreppe von königlichem Aussehen. Die Stufen aus schwarzem Marmor sind so lang und breit, daß mehre Reiter neben einander bequem hinauf galoppiren können. Nach dem ersten Treppenabsatz folgt ein Ruheplatz, die zweite Treppen= stufe führt in entgegengesetzter Richtung nach der oberen Terrasse. In ber Richtung nach Often vorwärts schreitend, begegnet man ben seltsamften Thorhütern in Geftalt geflügelter Stiere mit langbärtigem Menschenhaupt, mit ber altversischen Königstrone barauf, welche paarweise die vier Bilaster eines Doppelthores bilbeten, bas aller Bahricheinlichkeit nach ben haupteingang in den königlichen Balaft vorstellte. Die Bande, wie bas ganze übrige Material bes Baues, find aus glänzend polirtem

Maxmor ausgeführt und mit erklärenden Reilinschriften geschmückt. Sie melben, daß König Xerres I., "der König der Könige", unter dem Schupe des großen Gottes Auramasda das Thor gebaut habe. Die hintere dem Berge zugewandte Seite des Doppelthores, von dem eben beschriebenen ehemals durch vier Säulen getrennt, wiederholt jene Stierbilder in schreitender Stellung, doch sind diese besser erhalten als ihre westlichen Brüder.

Die beiben Portale trugen ehemals, wie ber ganze Balaft. eine Holzbedachung, ebenso bie Säulenhalle in ihrer Mitte. Zwei von ben Säulen stehen noch aufrecht ba, schlank, gefällig und schmud wie die beitere jonische Schwester, nur unterschieden von der hellenischen Verwandtschaft durch die asiatische Witgift eines umgestülpt aufgesetzten Blumenkelches, auf welchem ber tragende vieredige Pfeiler mit jonischen Beluten in doppelten Rollenwindungen ruht. Richtet man von der Halle aus den Blid nach Süben und Often, so ist die Uebersicht der noch vorhandenen Marmorreste des Palastes fast verwirrend. Thore, Fenster, Nischen, Pfeiler, Säulen, Treppenstufen erheben sich in scheinbarem Wirrsal auf dem spiegelglatten Marmorboden. Lichter wird es, sobald man von Thor zu Thor, von Säule zu Säule wandert, und im Beiste die ehemalige Folge der Säle und Gemächer mit den fehlenden Theilen ausfüllt. Man verbinde die Thore und Pfeiler durch Wände, man bekleide das Dach mit dem vom Feuer verzehrten Holzgetäfel und der Plan bes Balastes wird mit überwiegender Genauigkeit wieder her= In den decorativen Theilen trägt Bieles den gestellt werden. Stempel ber ägyptischen Bauart. Thore, Nischen und Fenster zeigen z. B. die altägpptische Hohlkehle mit dem schmuckenden Blattwerk barin. Anderes ist älteren affprischen Vorbildern entlebnt.

Die Sculpturen auf den spiegelglatten weißen oder schwarzen Marmorwänden haben einen besonderen Werth für die Bor-

stellung des altverfischen Sofftaates zu ben Reiten ber Erbauer bes Balastes, vom ersten Darius an bis zum britten Artarerres, welche die alte Kpros-Residenz sammt ihren Schätzen und Grabstätten von Basargada nach Bersepolis verlegten. König ber Könige von damals erscheint wie seine Begleiter in einem langen faltenreichen Gewande, mit fauber gefräuseltem Barte und Ropfhaar, nur trägt er ben langen Königsstab in ber Rechten, die Krone auf dem Haupte, umgeben von seinen Trägern bes Sonnenschirmes und bes Luftwebels. Der Gang und die Haltung seiner Wefirs und Beamten ist ruhig und gemessen, von einer officiellen Steifheit, wie fie noch heute in ber Nähe bes Königs die Landessitte erheischt. Die speertragenden Leibwächter bes Fürsten folgen bem auten Beispiele, benn auch fie schreiten auf ben Marmorpfeilern nach ber vorschriftsmäßigen Rangordnung würdevoll einher. Andere Darstellungen lassen die Typen der tributpflichtigen Bölker erkennen, welche zum bamaligen Beltreiche ber perfischen Könige gehörten. In allegorischer Weise stüten sie bas Thronbett mit ben knaufigen Säulenfüßen, die in Löwentaten auslaufen. Der Rönig fitt auf seinem hoben Stuhle, die Füße auf eine kleine Ruhebank setzend. Der Stuhl von ächt asiatischer Form mit hoher Rücken= lehne fteht auf dem Thronbette, das an die indischen Borbilder ber gegenwärtigen iranischen Majestät erinnert.

Andere Abbildungen gehören in das Reich der Allegorie, den sie versinnbildlichen den Kampf des Königs unter dem Schutze Auramasdas, des Lichtes der Wahrheit, gegen den dösen Uhriman, den Herrn der Finsterniß und den Vater der Lüge. Greuliche Thiergestalten, welche vom Könige im harten Kampse überwunden werden, erscheinen als Vertreter Uhrimans. In anderen Vildern sind es Jagdscenen, in welchen der König der Könige seine Stärke gegen den Löwen und den wilden Stier

erprobt. Es ift zu bedauern, daß mußlimischer Glaubenseifer den Darstellungen arg mitgespielt hat, denn alle frei liegenden Körperstheile der zahlreichen Thiers und Menschengestalten, vom Gesicht bis zu den Füßen hin, sind absichtlich verstümmelt.

Wie ich bereits erwähnt habe. liegt der Marmorbera Rahmed hinter der Terraffe von Bersepolis. Drei Königs= gräber im perfischen Style, bas britte unvollendet, sind in ben Stein ausgehöhlt. Es ift die Frage, ob sie wie die vier von Naksch=i=Rustem den Achämeniden angehören. Die Anlage und bas Sculbturwerk ist ben Gräbern gemeinsam. Die Bergwand wurde in entsprechender Sobe in Areuzform senkrecht abgeglättet und mit ben vorgeschriebenen Bildhauerarbeiten ausgefüllt. In dem mittleren Theile, dem Querbalten des Kreuzes, treten in Halbbide ber Rundung vier Säulen mit Halbstier-Rapitälen das Steingebälf mit Rahnschnitt tragen. heraus, welche Zwischen den beiden mittleren Säulen war der Thüreingang durch eine Blende angedeutet. Gleichsam auf dem Dache bes Grabtempels, denn einen folden beabsichtigte man barzustellen, erhebt sich das Thronbett, wie ich es vorhin beschrieben habe, auf welchem ein Feueraltar mit der lodernden Flamme darauf Davor steht ber König auf einer Art von Treppe, die linke Sand auf seinen Bogen gestützt, die rechte anbetend er= Wie über dem Altar eine Rugel, so schwebt über dem Könige die höchste Gottheit in Gestalt eines bärtigen Mannes mit Flügelpaar, das sich an einen Kreis mit Logelleib daran ansett. Die Gottheit, der altverfische Auramasda, hält den bebeutungsvollen symbolischen Ring in der Hand.

Die Gräber, schwer zugänglich ihrer Steilheit und Höhe wegen, hatten im Alterthume keine sichtbaren Zugänge. Die heute zu Tage vorhandenen Deffnungen an und neben ber eingemeißelten Blendthür gehören einer späteren plünderungs= süchtigen Zeit an. Im Innern befindet man sich in einer aus

bem Felsgestein gewölbten Tobtenkammer mit Nischen, auf beren Boben hier und bort leere, steinerne Sarkophage und Sargbedel liegen. Auf unbefanntem Wege, vielleicht burch unterirdische Gange, gelangten die Todten in ihren Särgen zu ihrer letten Ruhestätte. Die Gräber von Bersepolis-Aftachr und Naksch-i=Rustem gehören ben Nachfolgern bes Kyros aus ber Achameniden=Dynastie an, welche Berfien auf die hochste Stufe bes Glanzes und ber politischen Bedeutung erhoben hatten. Die Sculpturen unterhalb mehrerer ber Gräber, sowie an sonstigen Stellen ber Felsenwände in der nächsten Nähe von Iftachr, Gruppen von Reitern und Juggangern barftellend, rühren aus ben Zeiten ber Saffaniden her. Figuren in römischem Rostum erinnern an die Berührung des Westens mit bem Often in der Epoche der Parther-Herrschaft. und griechische Inschriften bestätigen ben späten Ursprung ber Bildwerke, die nur in dem mysteriösen Ringe ein altpersisches Element streng bewahrt haben.

Es ist bekannt und die Palastruinen bezeugen es thatsächlich, daß Alexander der Große als der erste Urheber der Zerstörung von Persepolis durch Brand angeklagt wird. Die altpersische Pönigsburg wurde bei dem Einzuge des macedonischen Rächers Griechenlands ihrer aufgehäuften Schätze beraubt und es geht die Sage, daß der Weltbezwinger, an der Seite der schönen Hetäre Thais aus Athen, und die Gesellschaft seiner trunkenen Freunde brennende Fackeln in die Räume des Palastes gesschleudert haben sollen, welche die Holztheile des ganzen Gesbäudes in Flammen aufgehen ließen.

Das Panorama, welches sich von der obersten Terrasse aus dis in die weite Ferne ausdreitet, ist großartig und unsvergeßlich in der Erinnerung. Um Horizonte erheben sich nach allen Richtungen hin dunkle, massige Gebirgszüge mit steilen Felsenkegeln davor, deren wunderliche Formen man nicht

mübe wird mit bem Auge zu verfolgen. Nach Südosten bin bilden die Gebirge gleichsam zwei Riesenmauern, beren Ruß ber Bendemir mit seinen tosenden Aluthen bespült. Hier ift bas natürliche Thor, durch welches die Karawanenstraße in fühmestlichem Laufe nach dem neupersischen Athen, der vielbesungenen "Stadt der Wissenschaft" Schiras führt. Die nordwestliche Seite ber Ebene von Merdascht, welche sich zwischen ber Terraffe und den dahinterliegenden Bergen bis zum Horizonte ausdehnt, die heutige Heimath armer Nomaden in einem fieberreichen Klima, wird von einem großen Gebirgsbogen umspannt, ber sich im Westen an das Felsenthor anlehnt und zu nebelblauen Böbenzügen verschwimmt. Ginsam ftebende Regel mit platequartiger Spite tauchen über der Fläche der Ebene empor und tragen bazu bei ben Eindruck bes Malerischen zu erhöhen. Die nördlichste Gruppe, mit drei felfigen Erhebungen auf ihrem Rücken, hat für die Bewohner der Ebene eine gang besondere Bedeutung, benn sie behaupten, hier habe einst die Afropolis von Istachr gestanden und die Schätze ber alten Berserkönige seien baselbst bis auf ben heutigen Tag an unbekannten Bläten verborgen. Nach Osten hin werden die bunklen Bergmassen lichter und verlaufen sich zu niedrigen bunkelblauen Söhen. Die Längsketten der "hohlen Berfis" umspannen dort den Salzsee Bachtegan, in welchem der Benbemir feine füßen Baffer ergießt.

Der Abschied von der weltberühmten Stätte Persepolis wird nicht leicht, denn das Leben zwischen den Trümmern des alten Königsschlosses der Achämeniden erweckt längst verklungene Erinnerungen an die Perserkönige der Griechenzeit, und jeder Tag bringt neue Ueberraschungen in dieser Welt großartigster Ruinen. Aber Schiras erwartet unsern Besuch und jede Stunde auf der langen Reise durch das Land der Sonne hat ihren besonderen Werth. Von Istachr nach der nächsten Station

Sergan werben vier Barasangen gezählt. Die Ebene von Merdascht muß zunächst quer durchmessen werden. Gin wahres Net von Ranalen überzieht die Fläche zu unseren Füßen, die erft aufhören, sobald die Hauptstraße gen Schiras erreicht ist. Schon aus der Ferne hört man das laute Tosen der schäumenden Wellen des Bulchan-Flusses (Arares der Alten), so bezeichneten ihn mir ausdrücklich die Anwohner, der zwischen hoben, abschüssigen Ufern dabinfturzt, ein wilder Bergstrom im mahrsten Sinne des Wortes. Gine Steinbrude, von vier Bogen gehalten. mit abscheulichem Pflafter und halb zerstörtem Geländer, gestattet den Uebergang nach dem jenseitigen Ufer. Ein niedriger Bergrücken mit steinigem Engpasse muß überschritten werden, bis sich auf der entgegengesetzten Seite eine von neuen Bergzügen umschlossene Hochfläche ausbreitet, die mit einem Thalkeffel abschließt. Man halt sich linker Sand an der Seite der schroffen Felswand, während zur rechten ein langer und hoher Steindamm mit Bruden liegen bleibt. Wenn die winterlichen Regenguffe vom himmel fallen und der fluß zu schwellen beginnt, so ift die ganze Umgegend ber Strafe überschwemmt und die Karawanen sind genöthigt auf bem Steindamm ihre Strafe bahinzuziehen. Die öbe Felsenlandschaft sett sich auf ber ganzen Reise fort und zeigt nicht selten ben Charakter einer vegetationsbaren Alpengegend. Die steilen Bergwände linker Sand steigen zu scharfkantigen Rändern empor, auf benen Abler und Geier ihren horst aufgeschlagen haben. In ber Tiefe bes Bergkeffels lehnt sich Sergan an den felfigen Bergruden, amphitheatralisch baut sich bas schmuck und sauber aussehende Dorf, in welchem etwa 1000 Familien weilen, zur Bobe aufwärts. Im Grunde liegt ber Tobtenader mit seinen Imamsabes und Leichensteinen. Die Säuser sind aus gebrannten Ziegeln ausgeführt, mit Lagen von Rohr bedacht und selbst ein kleiner Bagar fehlt nicht, ber sich hinter bem Bosthause entlang zieht.

Ein gewisser Wohlstand ist unverkennbar und über bie Gastfreundschaft ber Einwohner läßt sich keine Rlage führen.

Schiras ift bas nächste Reiseziel und die Erwartung baber Um frühen Morgen verläßt die Karamane bas aesbannt. freundliche Mensil, um auf den schmalen Wegen an den Abbangen niedriger Borberge hinaufzuklimmen, bis hinter einem einsam stehenden Sause die Sohe des Passes erreicht ift. hier aus beginnt der Abstieg niederwärts, zunächst in eine enge Felsenspalte, in beren Nähe sich eine Karamanserei mit einem paar grünbelaubter Bäume davor befindet. Gin hellsprudelnder Quell hat dies Wunder in der Steingrube vollbracht. aweiter Bag winkt von der Höhe aus. Hinter ihm öffnet sich ein öbes, steiniges, vielfach gewundenes Felsenthal, in welchem die Straße ihre Linien dahinzieht. In einer schmalen Rinne baneben fließt klares frisches Wasser mit leisem Gemurmel babin. Die Perfer schöpfen unter dem lauten Rufe "Roknabad!" bas lebendige Waffer und ihre Augen leuchten vor innerfter Freude. Es ist der bekannte Dichterquell, welchen der unsterbliche Sanger Hafis in seinen Liedern so überschwänglich gepriesen hat. Aber die Poesie der umgebenden Natur fehlt ihm. Hier und da ein schattiger Baum neben einem zerfallenen und zerborftenen Gebäude, das ist Alles was diese todte Bustenei belebt. Und boch steht man unmittelbar vor bem Felsenthore von Schiras.

Das Thal verengt sich von Minute zu Minute, ber Charakter der Einöde scheint kein Ende zu sinden, da blitzt es plöylich hell und leuchtend auf, die Bergwände öffnen sich und das entzückte Auge genießt von der freien Höhe aus den wonnigen Anblick der Stadt Schiras. Wie ein! Zauberbild breitet sie sich zu den Füßen des Gebirges in der Ebene aus, in lichte Farbentöne und zarten Duft gehüllt, weit im Hintergrunde von einer bläulich schimmernden Bergkette begrenzt. In regelmäßiger Gestalt angelegt, treten die hellbraunen Häuserwürfel in scharfer Abkantung entgegen, ganz in der Tiefe von einer grün leuchtenden, ballonartigen Moscheenkuppel überragt. Ein Wald dunkler Chpressen schmüdt den Vordergrund und die lange Hauptstraße, welche ihn durchschneidet, dehnt sich scheindar endlos in geradliniger Richtung dis zum entgegengesetzten Ende der Stadt aus. Wit den Worten: Allahu akbar, "Gott ist sehr groß!" pflegt der Mußlim seinen Empfindungen der Bewunderung einen angemessenen Ausdruck zu verleihen, und somit nennt er das Felsenthor auf der Höhe von Schiras "den Engpaß Gott ist sehr groß" (Teng-i-Allahu-akbar).

Wögen es die Beschwerden und Mühen einer langen Reise oder die wüste Natur der letzten Wegstrecke vor der Ankunft in Schiras sein, auf alle Fälle übt der erste Anblick der Stadt der Wissenschaft und der Dichter einen unbeschreiblichen Einsbruck auf das Gemüth aus. Selbst der blaue Himmel und das milbe Klima in der lichthellen süblichsten Landschaft Frans versehlt seine Wirkung nicht. Mit Recht versehen die Perser den Ansang der Region des Germeßir oder der warmen Zone, der die Anwesenheit von Palmen auch äußerlich ein charafteristisches Kennzeichen schenkt, auf den Breitegrad von Schiras.

Hinter ber Chpressenstraße führt eine Steinbrücke nach ber Borstadt, in welcher Händler ihre Waaren: Thee, Kalians, Granatäpfel, Datteln und sonstige Früchte den Borübergehenden andieten. Dahinter erhebt sich das Stadtthor in seinem iranischen Bausthl, mit dem Löwen und der Sonne über dem Eingange, und die rundgekantete Stadtmauer legt sich in der Ausdehnung einer persischen Meile um das Häusermeer in ihrem Innern. Die Hauptstraße dient zugleich als Bazar, unter dessen. Die Hauptstraße dient zugleich als Bazar, unter dessen, das Leben und Treiben des morgenländischen Marktes die dewegliche Menge anlockt. Die Buden der Kausseleute sind durch geschniste hölzerne Borgitter geschützt, in denen

perfische und ausländische Waaren, vor allem indisch-englische, zum Kauf ausliegen. Ungefähr in der Witte ihrer Länge durchschneibet eine neue Bazarstraße den Hauptweg; an der Kreuzung erhebt sich ein wunderliches, reich mit buntfarbigen Teppichen behängtes Holzgeruft. Es bezeichnet den Standplat bes Mollah, welcher in den vorgeschriebenen Stunden bes Tages die versammelte Menge zum Lobe Allahs auffordert und die üblichen Gebete in fingendem Tone recitirt. Gin mahres Labyrinth von Straßen und Gassen verzweigt sich von der Berkehrsader der Stadt nach allen Richtungen hin. Biele der Bäufer, mit ihren schmucklosen glatten Wänden aus Ziegelwerk und ber kleinen Eingangsthür in ber Mitte, besitzen anmuthige Gärten, in benen die Rose, der Jasmin und ein Flor bunt= farbiger Blumenpflanzen die Beete schmückt. Drangenbäume mit ihren süßen goldgelben Früchten fassen die Wege ein. In ben Rinnsalen der Gartenanlagen flieft das klarste Baffer und Goldfische schießen in dem feuchten Elemente in luftigen Bewegungen hin und her. Balfamische Düfte erfüllen die Luft und ein wolfenloser blauer himmel spannt sein Zelt über bas irbische Baradies Arans aus. Aber bas paradiesische Glück in Schiras ift nicht vollkommen. Erdbeben haben mehrfach die Stadt zerstört und die tödtlichsten Krankheiten suchen die Menschen heim. Fieber, Thphus, Cholera und Pest richten die entsetlichsten Verheerungen unter den Ginwohnern an. an der nördlichsten Grenze der Balmenregion, beginnt die berüch= tigte Fieberzone, die sich bis zu ben Ufern bes persischen Golfes ausbehnt. Nur im März und im November zeichnet sich das Klima burch seine Milbe aus und bietet weniger Gefahr für Leben und Gesundheit. Die sommerliche Site ist bagegen fast unerträglich. Der Winter, b. h. eine rauhere Jahreszeit, beginnt gegen Ende des Monats Dezember, Anfangs November treten die ersten Regengusse ein. Aber die bebaute Erbe trägt

zu allen Jahreszeiten ein grünes Kleib und jeber Monat hat seine Blumen und seine Früchte. Wasserabern sind in ausreichender Fülle und Reinheit vorhanden.

Die Staht zählt gegen 5000 Häuser und etwa 32,000 Die Schiraser, insoweit sie nicht eingewandert Einwohner. find, rühmen sich Rachkommen bes ältesten Berserstammes zu sein, sind jedoch vielfach mit arabischem Blute gemischt. Allen fremben, nicht schiitischen Elementen abhold, sind sie fanatischer als die übrigen Franier. Man sagt ihnen nach treulos, boppelzüngig, unverschämt, hochmüthig und rachsüchtig zu sein, weshalb man einen Schirafi-Diener nicht besonders gern wählt. Die Blutrache gehört zu ihren angestammten Eigenthümlichkeiten. Ihre Intelligenz ist unbestreitbar, boch zehrt bie Stadt ber Wissenschaft gegenwärtig an ber Ruhmesgröße ber vergangenen Reiten, in welchen ein Hafis und Sfabi ihre unfterblichen Lieber bichteten. Der Schulunterricht beschränkt sich haupt= fächlich auf das Verständniß des Koran und auf das Lesen ber beiben erwähnten Dichter. Auch in ber Industrie wird wenig geleistet, wenn auch die emaillirten Gold- und Silberarbeiten und die Schirafer Säbelklingen sich eines gewissen Rufes er-Die Seibenzucht wird mit minderem Erfolg als im Gilan betrieben. Die Zubereitung bes berühmten Schirafer Beines, feurig wie die Sonne seiner Beimath, liegt, gegen eine Abgabe; in den Händen der Juden. Die Traube selber wächst acht Barasangen von Schiras entfernt, in ber Nähe bes Dorfes Chollar. Doch barf sich kein Weinkrug in Schiras öffentlich zeigen auf die Gefahr hin, von den Gläubigen sofort zertrummert zu werden. Wer den Wein bennoch trinkt, thut es mit muß= limischer Borficht, indem er mit hilfe von Brotrinden ober Papier bas Glas ergreift und badurch die nähere Berührung mit bem unreinen Glase vermeibet. Wie ber Schiraser Wein, so ist auch das Rosenöl aus Schiras eine Erfindung.

bereitet zwar in der Stadt ein duftiges Wasser aus der iranischen Liedlingsblume, das eigentliche Rosenöl wird aus Indien eingeführt. Schiraser Tadak verdient vollkommen seinen Ruf, benn er ist der beste, der im Lande der Sonne gewonnen wird.

Drei bis vierhundert jüdische Familien wohnen in einem abgesonberten Biertel ber frommen Stabt. Obaleich sie in= bustriell ungemein thätig sind und mit Vorliebe bas handwerk ber Goldschmiede betreiben, so ist ihre Lage wenig beneidens= Die Armenier, einft eine große Gemeinde, find bis auf 40 ober 50 Köpfe zusammengeschmolzen, welchen ein eigener Betsaal als religiöser Mittelpunkt bient. Die Gläu= bigen, welche sie weniger als die Juden verabscheuen, ge= statten den Gottesbienst nur vor dem Aufgang ber Sonne. Wie allenthalben in der Welt, so beschäftigen sich auch die Armenier in Schiras mit dem Handel. Die Bahl ber Neger in ber Stadt ift gefunken, seitbem die iranische Majestät die Einfuhr von fäuflichem Menschenfleisch via Sansibar verboten Einzelne Inder und felten ein einziger Frangi vervoll= ständigen die Bewohnerschaft von Schiras. Der indische Handel erfreut sich eines lebhaften Berkehrs, ba ber vornehmere Theil der Bevölkerung für indisch-englische Luxuswaaren eine besondere Neigung besitzt und der Schiffsverkehr mit Indien von Bender-Buschehr aus ein regelmäßiger ist.

Die Ausstüge nach den sehenswerthesten Kunkten in Schiras sind ziemlich beschränkt, aber niemand wird die Stadt verlassen, ohne den Gräbern der Dichterfürsten Hafis und Ssadi den schulbigen Besuch abgestattet zu haben. Die "Hafissisch" befindet sich unter den Chpressen, die in den Gärten beim Eintritt in die Stadt über die Mauer hinwegragen, inmitten einer Reihe von Grabstätten, die ein Kranz von Hecken blühender Rosen einschließt. Eine mächtige Platte auß gelblichem, geadertem Marmor von Jest ruht auf der Stelle, an welcher Hafis seine ewige Ruhe

gefunden hat. Lange Inschriften in schönen perfischen Buchstaben nennen seinen Namen und wiederholen zwei seiner Oben auf Allah und auf ben Stellvertreter Gottes, ben Imam Ali. Ift Safis unter ben Cypreffen in bevorzugter Beife gebettet, so kann sich Ssabi, ber anmuthige ernste Liederdichter, besselben Vorzugs nicht rühmen. Seine Gebeine liegen außerhalb ber Stadt, in viertelstündiger Entfernung vom Grabe bes Safis. Um Fuße bes Gebirges zeigt ein elender verfallener Steinhaufen in einem offenen Ueberbau die Rubestätte bes Derwisch-Sängers. Armes Bolf und Derwische auf ber Wanderung raften und nächtigen in bem Bau, ber einem benachbarten, einsam gelegenen Dorfe ben Namen Sfabijeh gegeben hat. Raum 500 Schritte vom Grabe Sfadis entfernt wird ein tiefer Brunnen, ber Tichat-Ralibende gezeigt, in welchem, wie man mir berichtete, die zur Todesstrafe verurtheilten Chebrecherinnen hineingestürzt zu werden pflegen.

Die ganze Gegend, in welcher die buftern Cypressenhaine stehen, kann als das Baghistan ober Gartenland und als Friedhofsgebiet bezeichnet werden. Im "Bierzig-Leiber-Garten" soll die Bahl von ebensoviel Derwischen bestattet liegen, beren Rörper an der Mauer der alleenreichen Bflanzung bestattet sind. Schmudlose Steine, aber ohne Inschriften, ziehen fich allerbings die Mauer entlang. Ein stattlicheres Grab, bas irgend einem Beiligen angehört, batirt aus ben Zeiten Kerim-Chans. übrigen ist ber Garten verwilbert, wenn auch königliches Gigen= thum. Das nabe gelegene Gartenschloß Feth = Ali = Schahs (1798-1834) gehört zu ben Glanzbauten biefes Königs. Terraffenförmige Unlagen, Springbrunnen und Ranäle in ber Umgebung buntfarbiger Blumenbeete laffen ben Besuch bes Imaret mit seinem modernperfischen Baustyl nicht bedauern. Die Fernsicht von der oberften Terrasse am Juße des luftigen, buntbemalten Schlosses ist von poetischer Schönheit. Ueber

einen Walb riefiger Chpressen und breitblättriger Platanenskronen schweift der Blick hinüber nach der Stadt. Die wundersvolle Beleuchtung und die heilige Ruhe in den dusterfüllten Räumen des Gartens und des Schlosses schafft ein Gemälde orientalischen Stillebens, wie es die Phantasie herrlicher nicht zu träumen vermag.

Düstere Erinnerungen an einen bahingeschiebenen Landsmann erweckt der Besuch des auf einem Felsvorsprung der nördlichen Gebirgskette gelegenen armenischen Kirchhoses. Er gestattet eine freie Aussicht über die Ebene, unter ihm liegen die Gärten des vorher erwähnten Lustschlosses. Ein behauener Granitblock, von einem offenen Kuppelbau aus Ziegeln beschattet, bezeichnet die Stelle, an welcher der erste preußische Ministerskesichnet die Stelle, an welcher der erste preußische Ministerskesichnet in Persien, Baron Julius von Minutoli, bestattet wurde, nachdem er am 5. November 1861 infolge des anstrengenden Rittes von Schiras nach Bender-Buschehr auf der Rückreise in der Karawanserei von Chane-Senjan, sern von den Seinigen, ohne jede ärztliche Hisfe, seine Seele ausgehaucht hatte. Friede seiner Asch!

Das vielgepriesene Schiras gesehen zu haben, ist ein unvergleichlicher Genuß, es verlassen zu können, um nach der kälteren Zone heimwärts zu ziehen, eine Wohlthat. Glücklich wer es von sich sagen konnte! In dem Paradiese lauert die Schlange des Todes und kein Grab neben den dunklen Cypressen und den duftigen Rosen in der glühenden Sonne am Schiraser blauen Himmelsdome kann die stille Ruhe unter dem grünen Hügel auf dem Boden des eigenen Vaterlandes im Norden ersehen.



22(10/n,-



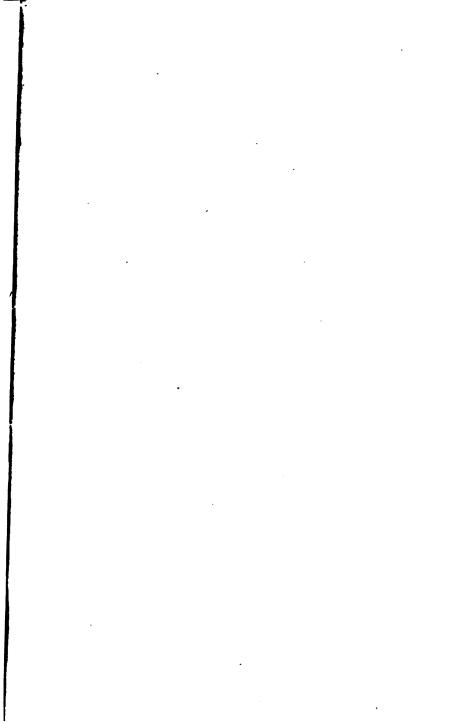



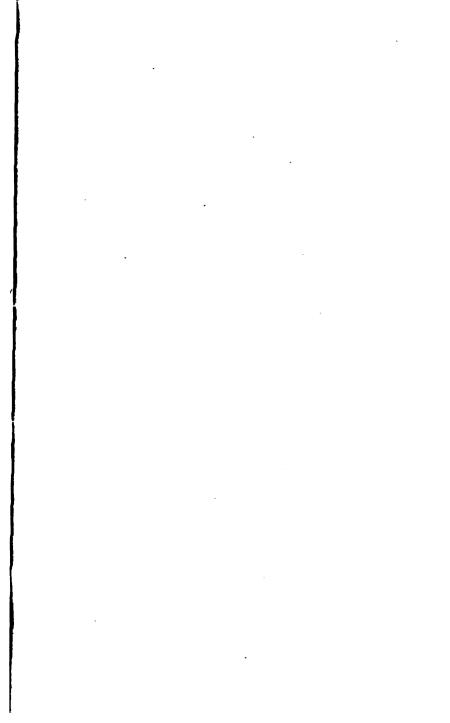

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY BERKELEY

Return to desk from which borrowed.

This book is DUE on the last date stamped below.

35 Nov 32KFA FEB 1 477 MOV1 31952 LV MAR 2 19/7 DEAD HOV 22 71 2 4 Due end of FAIL COM T subject to recall after -UAN 1 2 1972 RECOLD JUN 2 3'72 9 AM 7 3 APR 14 1972 78 LD 21-100m-11,'49(B7146s16)476





